



Berlin, 1866. Berlag ber bonigliden Ocheimen Ober-holbuchbruchtrei (fl. b. Decher).

Der

# Schleswig = Bolfteinsche Grieg

im Jabre 1864.



# Schleswig - Bolfteinsche Brieg

im Jahre 1864.

Ben

### Ch. Sontane.

Mit 4 Portreits, 56 in ben Eret gebruchten Abbilbungen und Planen in Solffchultt und 9 florten in Steinbruch.



Berlin, 1866.

Berlag ber Roniglichen Geheimen Ober Dofbuchbruderei (R. v. Deder).



### Inhalts - Derzeichniß.

| Einleitung.                                                                                                                                                                                                                                                      | 0   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Chleswig . Solftein. Land und Leute                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Shleswig . Solfteins Gefcichte.                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 1. Unter ben Schauenburgern bis 1460                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 2. Cofeemig . Solftein von 1460 bis jum "Ronigs . Gefeb " 1665                                                                                                                                                                                                   | - 1 |
| 3. Die Spoche von 1665 bis 1765                                                                                                                                                                                                                                  | - 1 |
| 4. Die Cpoche von 1765 bis 1852                                                                                                                                                                                                                                  | :   |
| 5. Bom lonboner Prototoll bis jum Tobe Friedrichs VII                                                                                                                                                                                                            | :   |
| Der Ausbruch bes Krieges.                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Bom Tobe Friedrichs VII. bis jum Ausbruch bes Rrieges                                                                                                                                                                                                            |     |
| Der Ausbruch ber Feinbfeligfeiten                                                                                                                                                                                                                                | :   |
| Die verbundete Urmee. Geldmarfcall v. Brangel. Pring Friedrich Rarl. Gelbmar-                                                                                                                                                                                    |     |
| Schallfeutenaut Freiherr v. Gableng                                                                                                                                                                                                                              |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Das Dannewert.                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Das Dannewert und bie banifche Armee                                                                                                                                                                                                                             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Das Dannewert und bie danische Urmee<br>Giber-Ulebergang. Edernsbebe. 1. gebruar 1864<br>Missund                                                                                                                                                                 |     |
| Das Dannewet und die danisse Etrue<br>Giber-Ufergang, Catensferde, 1, Jebenaer 1864<br>Missiunde<br>Das Jusanteite Geschäft vor der Eröffnung der Kononade                                                                                                       |     |
| Das Dannewert und bie danische Urmee<br>Giber-Ulebergang. Edernsbebe. 1. gebruar 1864<br>Missund                                                                                                                                                                 |     |
| Das Dannewet und die danisse Etrue<br>Giber-Ufergang, Catensferde, 1, Jebenaer 1864<br>Missiunde<br>Das Jusanteite Geschäft vor der Eröffnung der Kononade                                                                                                       |     |
| Das Dunmeret und bie daussche Urmer<br>Elber Liebergung. Gerrufelte. 1. fiebenar 1864<br>Stiffunde<br>Das Jusianteis Geschieft vor der Eröffnung der Annoande<br>Die Romande                                                                                     |     |
| Das Danamert und die daniglie Arme<br>Cher-Ulefagang. Chrofleden 1. Jefernar 1864<br>Miljimbe<br>Das Jofantrie-Gefoch vor der Tediffung der Kanoaade<br>Die Kanoaade<br>Dr Berfulg gegen die Champa                                                              |     |
| Das Danneret und die danige Arme Giber-Lifergang. Gerrefebe. 1. Jehran 1864 Stiffunde Das Sprianteis-Gefrigt vor der Eröffnung der Annoande Die Romande Dre Verfund gegen die Gefangen.                                                                          |     |
| Dob Dannmert und die Halisse Armee Giber-Ulefengung. Chfressfert. 1. Jefernaus 1864 Missimite Dob Justianteis-Geschäft von der Erdssung der Annoade Die Annoade Der Bersjad gegen die Chfonegen. Giber-Ulefengung der Ossprässe. Giber-Ulefengung der Ossprässe. |     |
| Das Omneret und die dassiglie Arme Giber Libergang. Gerryfebe. 1. Jehran 1864 Miljunde Das Josander Die Rennade Die Rennade Dre Verließ gegen die Champen Erryfleß gegen die Champen Dre Schrieß Dre Johran Ober-Bell Dre Johran Ober-Bell Dre Baffeil Libergang |     |

| Daniel .                                                             | Grite       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Düppel.                                                              |             |
| Sunbewitt. Canb und Leute                                            | 99          |
| Die Düppelstellung                                                   |             |
| Die Schangen bes tinten banifchen Glügels (Change I. bis IV.)        | 106         |
| Die Changen bes rechten banifchen Stugels (Change V. bis X.)         |             |
| Bis jum 11. Gebruar. Die Garben im Gunbewitt                         |             |
| Bis jum 29. Februar                                                  |             |
| Bis jum 17, März                                                     |             |
| Der 17. Mary                                                         |             |
| Das Gefecht bei Radebull                                             | 140         |
| Das Gefecht bei Dappel                                               | 143         |
| Das Erfcheinen ber Brigabe Raven vor Duppel, Fehmarn. Das Gefecht am |             |
| 28. May 1864                                                         | 153         |
| Das Projeft von Ballegaard                                           | 165         |
| Pagerleben                                                           | 175         |
| Die Tage por bem Sturm                                               | 186         |
| Die Danen und die Duppeiftellung vom 17. gnm 18. April               |             |
| Die Preugen vom 17, jum 18. April.                                   |             |
| Der Sturm.                                                           |             |
| Change 1                                                             | 197         |
| Schange II.                                                          |             |
| Сфанце III                                                           |             |
| Schange IV.                                                          |             |
| Schange V.                                                           |             |
| Edanje VI.                                                           |             |
| ©фаце VII.                                                           |             |
| ©фаце VIII.                                                          |             |
| ©dyanje IX.                                                          | 222         |
| Copange IX.                                                          | 223         |
|                                                                      |             |
| Die Enticheibung am (preufischen) rechten Blugel                     |             |
| Die Wegnahme bes Retranchements und ber Duppelmufte                  |             |
| Der Borftog ber 8. banifden Brigabe                                  |             |
| Der Borflog ber Brigate Canftein                                     |             |
| Die Wegnahme bes Brudentopfs                                         |             |
| Der Tag nach bem Cturm                                               |             |
| Die Berlufte                                                         |             |
| Königs-Parade im Sunbewitt                                           |             |
| Der Sunbertfanonentag                                                | <b>2</b> 60 |
| Der Krieg in Intland.                                                |             |
|                                                                      |             |
| Der Rrieg in Juliand                                                 |             |
| Die Greinniffe his zum Ginmarich in Juttanh (7 Mars).                | 267         |

| Die Garbe-Sufaren bei Rorre Bjert                                        | Ecite<br>267 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Die weftpbalifden Bufaren bei Baetle unb Borbaffe.                       |              |
| Bom Ginmarich in Jutland bis jum Bombarbement von Griebericia vom 7. bis | -            |
| 21. Māra                                                                 | 272          |
| Die Gefechte bei Gubis und Enoghot                                       |              |
| Das Gefecht bei Beile                                                    |              |
| Das Bombarbement von Fribericia                                          |              |
| Die Ereigniffe bie jur Raumung von Fribericia ben 28. April              | 285          |
| Der Ueberfall bei Mffenbrup                                              |              |
| Die Raumung Fribericias                                                  |              |
| Der Rrieg gur Gee.                                                       |              |
| Der Rrieg gur Gee                                                        | 293          |
| Das Seegefecht bei Ragen                                                 | 295          |
| Das Seegefecht bei Seigolanb                                             | 300          |
| Der lette Aft bes Krieges.                                               |              |
| Der lette Aft bes Rrieges                                                |              |
| Meber ben Alfenfunb                                                      |              |
| Der Uebergang ber Brigabe Roeber. Die Wegnahme ber Johientoppel          |              |
| Der Bormarich gegen Rjar                                                 |              |
| Die Befechte ber Brigabe Roeber, (Dft . Rjar. Bagmofe. Ormftoft.)        |              |
| Die Brigate Goeben nimmt Conberburg                                      |              |
|                                                                          | 336          |
| Ueber ben Limfjorb                                                       |              |
| Bis an ben Limfjorb. Das Gefecht bei Gonber- Tranbers und Lunbby         |              |
| Der Uebergang über ben Limfjorb                                          |              |
| Jenfeit best Limfjorb. Bis Cap Stagen                                    |              |
| Ueber Die friefifche Gre                                                 |              |
| Berichliefung ber Lifter Tiefe und Befehung von Guit                     |              |
| Berichließung ber Sabrtrapp · Liefe und Befehung von gohr                |              |
| Einschließung Sammers und feine Gefangennahme                            | 370          |
| ©фіц§                                                                    | 372          |
| Berzeichniß ber Alluftrationen                                           | 375          |

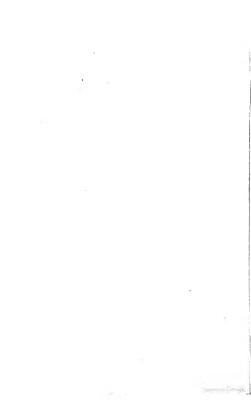

## Cinleitung.

1





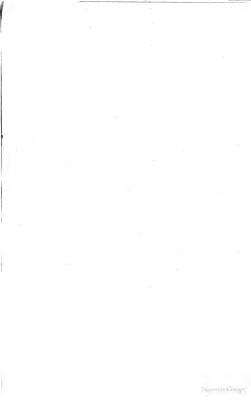

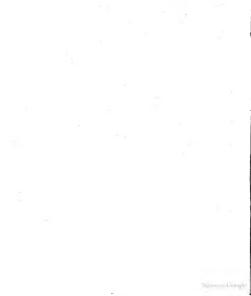

### Schlesmig . Solftein.



Charafter ber nortbeatischen Ebener, vom der es ein blojer Ausälaifer ist, es ist ein Jackand. Wie aber allevoten Sebungen bed Bodens unfre nortbeutischen Küftenläuber burchzischen, so and hier. Eine solche Sebung läuft tidigant artig vom Korb nach Edd und theilt bie Sübhälfte ber einwösigku Sabinsell (wie übirziens and hie Wordbilfte berfelben, Juiland) in einen puonig Meilen (augen Oft- und Woft-Etreifen, pwischen Kenne feldb als Mittellstreifen sich hinzieht. Alle bei sind von einander fehr verschieben, so verschieben, do verschieben, das die kinnelligen Abweichgungen, namentlich aber die Archieben der die Korbischen in der Die And Die

Der Mittelftreifen (ber Sobengug) gilt ale ber unfruchtbarfte Theil bes Lanbes. Sier fint bie Saiben und Moore, bie fich bis gur Rorbfpige Jutlaubs binauf fortfeten. Die Gifenbabnen gwifchen Altona und glensburg paffiren vormasmeife biefe oben Begenben. Gie find übrigens land. icaftlich wie wirthichaftlich beffer als ihr Ruf. Die Gintoppelung ber Saiben, bie bor ungefabr 20 Jahren angeorduet wurde, bat ben Birth. ichafteftand biefer Gegenben febr mefentlich verbeffert. Gumpf und Canb (wie bei uns in ber Mart) baben einander ausbelfen muffen und baben neue Gulturen geschaffen. Beite Diftrifte liegen jest unterm Pflug, mas aber bon Debe und Ginfamteit geblieben, bas leibt mehr poetifchen Reig als es nimmt. Diefe Saiben find ber Schlachtengrund bes Laubes; bier murben, burch faft ein Jahrtaufend bin, bie Coladten mifden Rorb und Gub geichlagen; bier baute Ronig Balbemar bie Balbemar's. Mauer und Ronigin Margarethe ben Margarethen. Ball; bier liegen Bornboved und bie Lobhaibe, bier endlich 3bftebt, mo fich 1850, auf unbeilvolle 14 3abre bin, bie Beichide bes Lanbes entichieben.

 hoben Mauern gebrochen und bie Caaten vor bem Groft, wie bie Relber felbft - wenigstens in ber Rabe ber Strand . Dunen - vor ber Berfanbung gefchutt. Chenfo wirft ber Graben, ber bie Unidwand umgiebt, als Abjugetanal fur bas Baffer. Bas an Bobenflache verloren gebt (ein Duntt, ber vorzugsweise betont worben ift), fo barf bem gegenuber nicht vergeffen werben, bag bie Rnide felber wieber, mehr ober weniger birett, ber Landwirthichaft bienftbar gemacht werben. Die Banbe außen und innen fteben bicht in Gras und bas bobe Strauchwert auf ber Rrone bes Erbmalls, erfett biefen bolgarmen Begenben, mo ble alten Balber, ber Cachfen Balb, ber banifche Balb ( sbanifch Bobib e) nur noch im Ramen fortleben, bas Quantum Solg, beffen ber Landwirth nicht entbehren tann. Die wirthichaftlich bie Unfichten über ben Berth ber Rulde außelnaubergebn, fo auch lanbichaftlich. Es ift mabr, fie beidranten ben Blid in's Freie ober verbieten ibn auch mobl gang, aber wenn baburch einerfeits bie Doglichkeit verloren geht, in jebem Augenblid ein weites Canbichaftsbilb por fich ausgebreitet ju febn, fo erweift fich bies Bilb boch um fo fconer, wo eine Sugelfuppe, irgend eine boch gelegene Stelle bes Weges, von Beit ju Beit Gelegenheit giebt, aber beni grunen, viel hunbertfach quabrirten Leppic biefes Rnid. und Roppel . Lanbes bingubliden. Ber bie Lanbichaft Angeln an iconen Maitagen paffirt bat, wenn abwechfelnb Connenglang und leife Rebel über bie grunen Relber bingiebn, wird nicht langer meifeln auch an ben lanbicaftlichen Borgugen biefer viel bevorzugten Gegenben.

Die größte Coonheit bes Oftens find feine tiefen Buchten, ble Sjorbe ober Sohrben, bie, an ber gangen Rufte entlang, bie Oftfee bis tief in bie Mitte bes Landes binein fenbet. Diefe Buchten, wie fie ben befonbern laubichaftlichen Reig biefer Gegenben bilben, bilben auch bie befonbre Bebeutung berfelben. Un biefen Buchten liegen bie Stabte, bier blubten, fo welt bie Geschichte in bie Jahrhunderte gurudgufteigen vermag, Sanbel und Banbel, bier refibirten bie Gurften, bier mar bas geiftige Leben und bas politifche bagu. Mu blefe Buchten, fieben an ber Babl, nebmen ble Richtung von Oft nach Weft, nur ber Rieler Meerbusen macht eine Ausnahme und bringt von Rorb nach Gub in bas Land ein. Die Ramen ber fieben Buchten ober Sohrben aber, in ber Reihenfolge von Gub nach Rorb, find folgenbe: bie Reuftabter Bucht, ber Rieler Deerbufen, ber Meerbufen von Edernforbe, bie Schlel, ber Glensburger Deerbufen, bie Apenrabner und ble Sabereleber Johrbe. Drei berfelben, ber Rieler, ber Edernforber und ber Alensburger Meerbufen gelten als vorzug. liche Safen, von benen wieberum ber erfte und lette noch große lanbichaftliche Schonbeit ju ihren praftifchen Borgugen gefellen. In bem Bettftreit, ber entftanben, icheint ber Rieler Safen berufen, ben Dreis bavon au tragen. Bon Vorb nach Salb tief in's Canb einbeingend, ift er gegan bie Oft- mit West-Stürme, die an biefen Küften heimisch sind, gefchäbet als bie andern, auch wohl, um eben biefer Lage willen, geschgetzt vor Ber-iandenng. Diefer Sassen ist berufen, dem Often Scheiweig-Hollstein eine neuer, geschiechter Bereitung au leich.

Der Weftstreifen bes Lanbes ift in eminentem Ginne ein Alachland. Es find bies bie fogenannten Marichen. Biele berfelben liegen unter bem Nivean bes Meeres, und werben unr burch Damme und Deiche vor Ueberichwemmung geschütt. Biele Quabratmeilen biefer Mariden find innerhalb hiftorifder Beit entftanbenes Land, entftanben entweber burch Bachfen bes Laubes mittelft Anschwemmung (Alluvion) ober burch Rallen bes Meeres, vielleicht burch beibes. Um anzubeuten wie es bier etwa gur Beit ber hohenstaufifden Raifer war, nur Folgenbes: Ripen, Tonbern, Delborf, Beboe, Ortichaften bie jest eine Meile weit laubeinwarts liegen, lagen damals hart am Meere und Soper, Garbing, Lunden, Semmingftebt waren Infeln, bie fich wie jest Rorbftrand, Belworm und bie Salligen neben ber bamaligen Rufte bingogen. Der Beftftreifen bes Landes, obnebin ichmal, war vor feche ober achthundert Jahren noch um vieles ichmaler und wo jest Sufum liegt, wie auch an anbern Stellen, ichnitt bie Weftfee, in abnlicher Beife wie die Oftfce, buchtenartig tief in's Land bineln. Die am tiefften einschneibenbe Bucht, bie Bewer, brang bis nabe an bie Schlei por, fo bağ bie Stadt Schleswig wie auf einer Erbbrude lag, gwifchen Schlei und Beiver, Die taum mehr ale bie Breite einer Reile batte. Die Dorfer Groß. und Rlein.Rheibe (Rhebe) bezeichnen noch heute bie Puntte, bis wohin, freilich ju einer nicht naber ju bestimmenben Epoche, Die Schiffe von Weften ber porbrengen.

Diefer Wesstreisen des Landes ist der unscheinbarste, aber der reichte. Der Boden hat hier einem höhern Austri, die viellich irgendwo in Dentickland und es ist nichts Ungewöhnliches, das sie in der Rorgen altes Aufrich und 2000 bis 3000 Wart, also 1000 bis 1560 The. gegabit werden. Besies sognammen ein der este hier der den der der hirterd angerechnet, die tond dem «Sohscheden» unser Auchgegenden entspruchen, ist alles Warchsland, seit, hippig, zum Getreibehan wie zur Liebzudst gleich vorghasis gesignet. Warch ist und vor der der der der Verleich und der Verleich werde (Altei genannt, das englisse zu an werden der der Verleich werden der Verleich werden der Verleich warch der Verleich vor der V

Reicher noch als der Often, entbehrt der Westen andrerfeits all der landschtlichen Schönfeiten, die jener answeise. Micht That nicht Schael durchziefen das Land, keine Seen, von Buchenvand eingefahr, erfreuen den Alfa, eine umunterbrochene Geme, so zieht fich das Martifaland bin, von

Deichen eingefaßt, von myähligen Wassergräben burchschnitten. Amr um bie Sommergeit leiht bie Ueppigkeit ber Vegetation auch biesen Gegenden einen landichaftlichen Sauber.

Die Küftenmarich bes Serzogifums Schlesbig wird in eine norbchiedwigiche und eine fabfalewigiche Marich getheit, wolichen welche fich ein soft wei Mellen breiter Cambgürtel (bei Sover) bineinschiebt, in Solftein aber begegnen wir ueben ben Marichen an ber Elbe (Cremper und Bilfer Marich) vor allem bem Ditmarichentiand; eben fo berchmt burch einer Wosfildweitet, wie burch ben Unabhändschieftsm einer Verenburr.

ukfer die Justen (namentlich Solt mid Hofer), die fich an der folies viglichen Westellich singische, sprechen wir an andere Stelle. Unr das noch jei hier bemertt, daß die berühnten Anspruckliefe, die und die sich filischlich sognamaten - Solfteiner Austern liefenn, sammtlich an der schlesdisch schaftlifte (bei Susum) anzutreffen sind. Die holsteinsche klufte hat feine Austern.

Co viel über bie Boben. und Terrain. Berhaltniffe.

Es find auf diefen Wegen aber and andere Refultate erzielt voorden. Die beife Lande, in den Anfaigen der nen-europäische Geschicket, der brittifchen Jusiel ihre deutliche Bewölferung gaden, so sind hocker die fernen Gestade der Office, Livland und Enrland, jum großen Theil von hier aus erlouiset und in den Arris des deutschen Beheiningsgom worden.

Darüber ift tein Sweifel, baß eine Erhebung Deutschlanbs jur See wesentlich von biefen Landen abhangt. Geine größte Sandeisftadt (Samburg) liegt auf holfteinschem Gebiete; nur bier finden fich Kriegshafen; nur bier ift eine Berbindung ber beiben beutschen Meere ohne fremben Ginflug moglich.

Die Beröfferung war niemals gleichartig, so sagetn wir, umb sie ift es nicht ibs auf den hentigen Tag. Die Bewohner Schleswig "Sossteinten, bei mus gunächt eine produzielle Einheit ervosignierten, weisen untereinander wieder eben so wiele Stammes oder doch mindestend Cian-Berichiebendeiten auf, wie etwa die Welfwissen, die Vandenburger, die Officensfien.

1. Die Niebersachsen. 2. Die Ditmarfchen. 3. Die Angler. 4. Die Friesen. Eine Charatteristrung berfelben sei wenigstens versucht.

1. Die Niederfachfen. Gie bewohnen Softfein, mit Außnahmen Dimarifends, hau jenne fichbildien Ledie von Schlebulg, her paifchen bem Cibertanal umb ber Schlei geiegen ift. Die aten hiftorischen Namen beiert von ben Niederfachen benochtene Annektheile finn besqueben. a. die eigentliche Sosstein, in der Mitte best andes, d. Scharten im Steen, d. binisch Wohl umd Schronzien in Schlebwig. Auch bier, immerhalb ber eben aufgegählten Landestheile, treten wieder Berschleichenheiten hervor; in Wagten mischt sich des fachliches Welchenheiten hervor; in Wagten mischt fich des fachliches Mitanten der bie entstehen Rünner um der bie entstehen Rünner ander bie entstehen Rünner ander bie entstehen Rünner ander bie entstehen Rünner andere bie entstehen Rünner.

Diefe niederjächfigte Art ift num auch hier diefthes, voir überall im alem Sadsfenlande, auf bem weiten Laubftrich zwischen Wefer und Elbe. Es ift eine ruhige Art, seit, oft trobig, allem Gerochle feinh, aber felbstwenist. Muth und Freisfeitliste sind ein jahrtausfend altes Erbe; jede Jachfunder lab beise fächsführen Eximme bereit, für ihr Undhöhnigsfeit im oft ungleichen Kampf zu ziehn. Länger als anderswo hielt sich hier der Geroch erkelnischen, der merste ihr, das anderswo hielt sich hier der Geroch erkelnischen, der im vereit ift, das eigen Eeden und bes Gangen willen einzusehen und selbst Ludwicksfe, an denne tein Mangel war, erischen und mut als die Ausberungen einer energlichen Natur. Erft an ere Greuze des 15. Jahrhunders ließ sich der hol steinsche Wauern fann b deregen, sein Fehderecht aufzugeden. Die sübssche Erhorit schafte

. Es mar im Solftenlande eine jammerlich bofe Gitte, alfo bag ein Bauer ben andern tobt folug in feiner gebbe; bies mar ihr Brand und boch Unrecht. Diefes Tobtichlages geschab alluviel und batte eine munberliche Beife, bie war alfo: Burbe einem fein Bater ober fein Bruber ober fein Better erfcblagen, und hatte berjenige, ber ben Lobtichlag gethan batte, einen Bater, einen Bruber, einen Better, ober mer fein Blutsfreund war, ben fclugen fie wieber tobt wenn fie fonnten, obicon es ihm lelb mar, ober er nicht bavon mußte, ober er jur Beit bes Tobtichlages über Meer, in Rom ober in Norwegen mar. Alfo marb maucher biberbe Mann erichlagen. Da fandte Gott feinen beiligen Beift in bas Berg bes Grafen Rlaus von Solftein und gab ihm ein, biefe Borte gu fprechen: » Bem bas Bute und ber Friebe lieb ift, bie geben gu ber rechten Sanb, bie anbern geben zu ber liuten.« Da magte niemand auf ber linten Sand zu bleiben, fonbern fie gingen alle ju ber rechten, ba er fie ermabnte, baß Gott uufer herr alfo fprechen murbe in feinem ftrengen Gerichte. Go murbe ber Tobtidlag und bas Morben abgetban. .

So ber läbigte Chronift. Der Geift, ber in biefem fiehberecht lebte, wenn and vergeret, war ber Geift persönlicher Freibeit. Man entdügerte sich endlich erfeibeit find endlich freiwillig seiner mißbeduchlichen Ammendung, aber ber Geift leiber blieb. Das 18. Jahrhundert (wie überall) zeigte auch bier einen Merfall; andererfeits forgeb ber nationale Gegenighs bofür, bob bie alten Kräfte nicht völlig rosteten. Alls der vossen Vierle Ehristians VIII. ertigien, der dem Sollichieren das nehmen wollte, was sie sal des das ungerlichse ihrer Achte frei fich in Auspruch andnen, die Jahrundenschöftigsteit mit Schlewoig, zeigte es sich, daß der abe and wieder auch eine für führen der Anderer werden für Leben der Wemützern wieder auf ein sicht vor der Schleren der Leben ihr Memützern wieder auf ein sicht vor der Schleren der Leben der Wemützern wieder auf ein sicht vor der Schleren der Kampe von 1848—60 ungsättlich aber der aus wo des alle

Opfermuths. Die Sauptaufgaben biefes Rampfes, geiftig wie materiell, fagen auf ben Schultern bes nieberiachlifden Elements

Die Gefchichte biefes Lanbestheiles ift von befonberem Intereffe; feine Bewohner fteben, in Bertheibigung ihrer Freiheit mib Unabhangig. feit, ebenburtig neben ben Schweigern ber brei Urfantone; bie fiegreichen Ditmarfentampfe an ber Sammee, am Demalbusabent 1404, und am Dufent Duvelswarf bei hemmingftebt, find bie glangenben Geitenftude gu ben Tagen von Morgarten, Sempady und Granfon. Sier wie bort Bauern gegen Ritter, bier wie bort bas Bereinragen elementarer Gewalten, bort nieberfturgenbe Relablode, bier einbrechenbe Alnth. Und bort wie bier allen Wandlungen mobernen Lebens jum Eros, freie Gemeiufchaften bis auf biefen Lag, ein Ginn, ber wenn er nicht mehr ber alte ift, boch wenigstens an ben alten mabnt. Diefer Ginn ift nicht in allen Studen gut; er wurgelt in Gelbftfucht, fein Blid ift befchrantt, fein Wefen Mb. webr, aber innerhalb eng gezogener Grengen bemabrt er fich noch bent. Dan gebt aufrecht und ubt alle Tugenben bes Anfrechtgebenben, man fpricht bie Babrbeit, weil es feig ift zu lugen, man fest Ont und leben an bas gegebene Wort. Alle Tugenben blubu, bie auf bem Boben farfen Gelbitbewußtfeins erblubn tonnen.

3. Die Angler. Sie bewohnen jete ausschieftlicht die schöne Sallen gie nicht gewischen der Schlei und dem Jiensbruger Weerbuffen; frührer — in Tagen die dem Angelsachen-Auge vorauszingen — war ihr Gebiet böcht wahrscheinlich größer und umfaßte die nord- und fildwates von Angelegenen Offittet. Auch weiter and Westen hin behten fie fich aus. Sie waren durch straft und Schöneit auszeichnet und befannt ift das Wort Jahr dierzeich sie die voraus der die der der die der der die die der d

ischeinlig ein Jahrhundert und länger danerten, entwölterten die alten Sieber Sachjen und Mugelin, und Danen rückten vom Korden her in dere sieben Weife vor wie Slaven vom Often her in der gewordenem Gelieft Weise vor wie Slaven vom Often her in die kerr gewordenem Gediete zwischen Weisel wie Von der die Vernachen. So entstand in dem Alten den Ander Angelie eine Wissipm von Teutschen uit flandshootlichen Gementen.

Ibrer Beichaftigung, ihrem Reichthum, ihrem rubigen Gelbftbewußtfein nach tounte man bie Angliter bie Ditmarfchen ber Oftfufte nenuen, aber in Ginem untericheiben fie fich boch febr wefentlich von ibnen : es fehlt ibnen bas biftorifche Bemuftfein und bas gefteigerte Gelbftgefubl, bas baraus erwachft. Die Glangtage ber Ditmarichen, wo Dauemart im Rampf gegen fie unterlag und bie fiegreich vorbringenben Bauern rufen fonnten: » mabre bi Garbe, be Buer fonunt e! liegen um menig mehr ale 300 Jahre gurud; bie Erabition ift unumterbrochen, Lieber geben von Dund ju Dund und ber Tag von Semmingftebt wird alljahrlich wie ein Boltefeft gefeiert. Richt fo ber Ungelfachienzug unter Sengift und Sorfa. Er ift tobt fur bie Begenwart und es tnupfen fich teine geiftigen Banber mehr mifchen jest und bamale. Die Angler erfahren feine Ginbufe baburch. Es fleibet ibnen, baß fie fich nicht als bie Erager eines befonbren Ruhmes empfinden; ein icoues Dag charafterifirt ihre Saltung. Ihr Muth wird nicht Uebermuth, ihre Seftigfeit wird nicht Eros. In langer Gegnericaft biplomatifc gefdult, ju gute Rechner, um mit Rraften ju rechnen, bie nicht ba finb, feben fie ben Compromif aber bie Gebbe.

4. Die Friefen. Sie bewohnen bie Schiewsighige Weiftiste und bie dam gelegenen Solligen und Dieftein and Schafalan Die fichese wiglichen Friefen bitten ben nördlichfen Dweig biefes an ber gangen Vereifeträfte von ber Mabumy bes Rheims an, einst so mächfiguen, nummehr abstreteinder Bolfsstamms um fliven tesfalle im Gegenich zu den Wefnub DI-Friteikinderen, dem Ammen ber Nord-Friefen. Der Namt tauch erfalltnisspillig hat in der Gefchicke auf. Wachrichtnisch weren es biefe Nord-Friefen (nach Ansfied einiger bamads Sachfen genannt), die mit den ibnen zur Seite wohnender Magent nach England binkferniande

Dies Ansicht hat viel für sich. Warr sie falsch, so bliebe nickst anderes übrig, als daß jowohl Sachjen wie Angelu (deren Gebelet nickt ummittelbar an ber Nordjer-Kafte (agen) jüre Englandzige, durch das Land der Friesen hinduck, und gwar ohne Widerstand und ohne Betheiligung Seitens dieser gemacht haben müßten, — Annahmen, die sich beide verfületen.

Die Friefen, beren Sprache noch auf einzelnen ber Bestifee Infeln, auf Amrum, fichr, Splt und ben Salligen, gesprochen wird, haben wie bie Ditmarichen einzelne glangende Blatter in ber Geschichte ber Rampfe

mifchen Danemart und Rord. Albingien aufaumeifen. 3m Rampf mit ibnen (1252) fiel Ronig Abei. Das mar in ber Colacht am Dilberbamm und ber Friefe, ber bem Ronig Abel ben Ropf fvaltete, mar Beffel Summer, ein Rabemacher von Delworm. Go murbe Ronig Erich geracht, ber pon Abel (Konig Erich's Bruber) bintergangen und ermorbet morben mar. Ginen Gieg von abnlicher Bebeutung erfochten bie Friefen 1410 auf ber Collerupper Saibe (gwiften Glensburg und Lonbern), aber biefer Gieg bezeichnet maleich einen Benbeduntt in ber Geschichte biefes Stammes. Bon ba ab gludte es ben Danen, eine bittre Swietracht gwifden ben Rriefen in Schleswig und ben Ditmarichen in Solftein bervorgurufen, eine 3wietracht, bie alebalb zu offner Gebbe fubrte. Die Rraft ber ebien Friefen, fo fcreibt ein alter ichleswigicher Schriftfteller, murbe in biefen Rampfen gebrochen, ibre Gelbitftanbigfeit ging babin. Die Ditmarichen, wenn fie auch bem Danentonig teinen unmittelbaren Beiftanb leifteten, thaten ibm bod mittelbar großen Boridub, inbem fie bie Friefen, biefe treuen Berbunbeten ber bolfteinichen Grafen, mit Morb und Brand übergogen. Giberftebt (bas Gubftud bes Friefenlanbes) murbe gweimal verbeert. Go unterlagen bie Griefen nicht ibrem alten Erbfeinbe, fonbern ibren Rachbarn und beutichen Ctammgenoffen, bie im Dienfte bes alten Erb. feinbes thatig maren. . Das Jahr 1417 bezeichnet fur bie Rorbfriefen baffelbe, mas bas 3abr 1548 fur bie Ditmarichen bebeutet; es find bies bie Jahre ber Unterwerfung. Aber freilich biefe . Unterwerfung . ift nirgenbs in bem Ginne gu verfteben, bag nun Knechtichaft an bie Stelle perfonlicher Freiheit getreten mare, nur bie Befammtbeit batte einen Berrn über fich. Die Bauern . Republiten in ihrer ftaatlichen Stellung borten auf; aber ber rebublitanifche Ginn lebte in Saus und Gemeine fort. Dies, mas mehr ober weniger von allen Lanbestheilen Schleswig . Solfteins gilt - nur bie Sorigen ber abligen Guter in Bagrien machen eine Musnabme - git insbefonbre bon ben Marichbewohnern im Beften, b. b. alfo bon ben Ditmarichen unb Griefen.

Die Feitefen, ihrer Abstammung und ihrem ur prånglichen Ercatter nach, den übrigen Bewohnern Schleswig-Solfteins unzweifelhaft nah verwandt, unterfeielm sich bennoch mehr von ihnen, als sich die genannten (Sachfen, Ditmartschen, Angler) unter einander untertscheiben. Der Grund bestür ist seitsglich in der Beschäftigung der freisen zu juden. Sie waren zu allen Zeiten Secfabrer und sind es Gewenisgend vie ist auf den heutigen Lag. Die adweichenden Jäge, denen wir bei ihnen begegnen, sind Sermanns-Lugenden und Sermanns-Schwächen. Neine gesitig betworknagenden Erscheinungen lind aus ihrer Mitte hervorgegungen, rennoch gelten sie in ihrer Gejammtheit sie begabet. Widesprechende Saben mischen fich in ihneu: Phantafie und scharfes Denteu, Ginu für Bomanitt und fur die mathematischen Biffenschaften. Der Aberglaube (beim niederen Bott) hat noch seine Beutfatten bier und ein melancholischen Bag, wie über allen abstrebenden Clammen, liegt über dem abnach Bott.

Soweit ber Berfuch einer Charatteriftit ber ichleswig- holfteinichen Edunute. Daftor Zenien, felbft Schleswig-Soffeiner, bat bie Charattereigeuthumlichfeiten feiner Landsleute (einschließlich ber banifchen Schleswiger) in folgende Cabe gufammengefast:

Der Filese an der Wesster, o sogt er, hat ein kartes Seitssgeschieft er ist er Geogmuch sogt auch on Genstehun oft nicht frei. Der Angler hat Sinn sie das Wissen, Veobachtungsgade und Vessterind ist verschäufig und untschäufig, ünglitich und untertschieben, und wiederum boch sich versierte zum Eitelt und empfänglich für alle Einssssie Sestigessten. Der Däne, im Norden Schleiwigs, ist auskauerud und beharrlich; nich erwortertend, sonderen mehr nach innen gekeht, schwert sich ausschließend, nach schwerzer sich ausschlieben. Der Niedersäch; in Schlein, ild offen und treuberzig, dabei ausgledig mit einer Graudbeit, die die zur Ereckseit abech sam.

Der Verliuß einer Characteriscung der einzeinen Sahmuer, dat dags geführt, am mehr alls einer Celle bereits einzufun eissterisch Kommente in die Behandlung des Gegenstandes hineingusjehn. Das folgande Rapitel, von dern Zeitalis nach Wählichfeit absjehalt, wird fich der Gefammtochsichte des annes ausweiten, vor allen jenen Technischen, aus benen, immerbald des leitem Biertelijahrfundertes, gundacht die richtening sollstenigk trages und im Getilt bereiten, zum sich siehen gefollentlighe Kriege ernunden.

### Schleswig : Solfteine Gefchichte.

1. Unter ben Schoureburgern bis 1460.



ie Gefdichte der Serzgeftühmer gliebert fichtigten, in eine Gefdichte bei simm Jahre 1460 mmd eine Gefdichte na de dem Jahre 1460. Die erfte Sälfte na de dem Jahre 1460. Die erfte Sälfte in einem zientlich lofen Infammentsbange mit dem kreibt, was der im serzechten baben, als die zijdetwig spolitienige frage zu betrachten. Erft von 1460 m. beachen unt inter Steilberfolge mat beachen unt inter Steilberfolge mat beachen unt inter Steilberfolge mat beachen unt zu inter Steilberfolge

von Ereigniffen und Abmachungen, bie wir als bie Burgeln bes nun hoffentlich enbgultig abgeschloffenen Streites angujeben haben.

Junadft also bie Geschichte bis 1460. Es ift, nach Donaftien gerrechnet, im Wesentlichen eine Geschichte ber Schauenburger, wie bas was folgt eine Geschichte ber Olbenburger ift.

Ja ben erften Jahrhumberten mitrer Seitrechnung maren beide Sergagthümer von beut fen er Edmmen terwocht, zirfeien, Angeln, Gadfen. Etwa nm 400 entvöllerte sich, in Jolge der Angelsachen Jage, das Land zwisigen Königdan und Giber (das hentige Schieswis) und die Tänkten von Vosten het voc. de standen die Dinge tis gur Seit Narls des Greifen, auch später noch, — die Eider war Grenz zwisigen Dentichtand und Verlanden der Entstick

 ber Wart gewesen war, mub ben Sachsenherzegen fiel jeth bie Ausgabe zu Deutschland gegen dönische Uebergriffe von Vorben ber zu schälben. Die Sachsenherzege unterzogen sich biefer Aufgabe, aber nicht verödnlich, nicht unmittelbar. Ein Statthalter hielt flatt ihrer die Wacht, mal biefer, mol inner, berückbernen Kamillen angedöris.

So fam das Jahr 1110. In beiem Jahre muche Aboly von Saune uns befin erschlicht bis dahie an ene Weiter anfähig geweien war, jum Grafen von Solftein und Stormarn ernannt Der Littel Stattbalter's wurde hinfällig; die Schauenburger begammen flößifandig das Camb uregieren; der Schuß Deutschlands, gegen Augrift von Norden ber, war ihnen andertraut. Sie haben biefem Bertrauen, durch mehr als der Jahrenburcte fin, entfrevoden, nicht allgeit glädfich, immer ruhmend. Das erste Jahrenbert bin, entfrevoden, nicht allgeit glädfich, immer ruhmend. Das erste Jahrenbert war ein Jahrhundert wachsende Gesaben. Danemart, von einer Resie geroßer Schuige beherricht, draug über die Lieber vor; auch 50 siehten fina da un dem Minte bahrich zu werden. So sam ber far diese Cambert der Lentenbert werde glichen unter den die den Verlegen der Lentenbertschafte einz berchrüchige Jag von Bernschoed. Baltemar einer Einertiche wurde assend ein (1227). Solftien war feit, derstieß.

Diefer Tag bezeichnet einen Benebynutt in ber Geschichte bes
andes. Bis bahin in beständiger Gesahr, ber dönlichen Ubermacht zu
umterliegen, erhöben sich jeht die Schauenwager und schritten ihrerfeits
zur Eroberung. Gerhard der Gewise — von den Dänen der eschlie Geriggenanut — erit für seinem minderschöpen Netten Machenne, Sergap den
Schlesbeig, siegreich ein, versicht des finn Anzeich auf die dahinfe Krone,
vertreich dem Usurpator-König, mach fich zum Dermund bes Reiches
Dänemart um bermitt die Waldemartische Constitution:

» Wonad Schleswig und Danemart nicht unter einer Krone fteben follen. «

Su gleicher Zeit fpricht Gref Gerharb fein eigen Anrecht auf Geleinig aus und macht fich jum Inhaber beiber Sergsethamer. Sum Zeichen beg, refibirt er abwechfeind im Benebburg und Gertorp. Aber et er ben neuen Staat gefeifigt, fliedt er, ber Daie Riefe Ebbefen erschlägt ihn Manders. Kämpfe brechen uns, bie das Erungene wieder in frage ftellen, bis endlich bie streitenben Bartheien (Danemart und die Schauenburger) zu ber Berschichburger gelangen: Die Solften Serven sollten burger) zu ber Berschichburger, wie Greschen Serven sollten, fo auch zu gelich Serzhae von Schleinig. Es gab ein felbsthabiges Land Schlewig-Solften neben Danemart. Erft mit dem Ertlössen bes Schauenburger. Saufes hörte biese Schleinigheit auf. Man begab flich ber schuenburger Saufes hörte bies Schlemburger.

- 2. Schleswig fiolitein pon 1460 bis som "finnigs Befet" 1665.
- 1459 ftarb Graf Abolf VIII., ber lette Schauenburger aus bem regierenben Saufe.

Die Frage entfand: wer foll Erfe feint Erfe nicht uur in Solftein, ondern auch in Solftein, obern auch in Solftein, waren beibe Canber von bemielben Fürfteugeschieft, ben Sonnenburgern, beferricht vorben. Auch hatte fich bereits ein Gefähl ber Jusammen-abbitateft auskabeilbet.

Bon zwei Seiten her wurden Anspruche erhoben, beide gut begreindet. Eine Abzweiqung bes Schaumsturger Saufes (ein Jweig, ber
erst 1640 ausstarb) glaubte sich in erfer Beihe erbetrechtigt; neben ühren
erhob Schlishn I., mit dem est Jahre vorher das Oltenburger Saus ben
dnissigen Thron bestlegen hatte, gedoppelte Anspruche. Dies gründeten
sich einerstiels versonlich auf Bernandbschaftsgrude, audverzeits auf nicht
zu bestreitende Aurechte der Krone Däummart, freilich zur auf Schlesvig,
destlesvig wen dhalissiges Verlan. Ich der Muskerben der Verhaltsgruchen der Schlesviger,
ben der Schauftsgreichen. Ich der der Anskerben der Verhaltsgreichen
der Schlesviger, ist das Leutschauftsgreichen der Schauftsgreichen
der Schlesvig wer alle bei einer der der der
klauberzeitet der Schauftsgreichen der Schwicksgreichen
der Schauftsgreichen der Verlandsgreichen der
klauberzeites
das Jehren der Verlandsgreichen der
klauberzeites
der Schauftsgreichen der
klauberzeites
der Schauftsgreichen
der Schauftsgreichen der
klauberzeites
der Schauftsgreichen der
klauberzeites
der Schauftsgreichen
der Schauftsgreichen der
klauberzeites
der Schauftschauftsgreichen
klauberzeites
der Schauftsgreichen

In biefem Sin und Ser widerfreitenber Aufprücke gaben endlich State vom Schleiben men Solftein ben Musischian. Er wöhlten Chriften 1 jum Geren beiber Laubestheile. Die Schauenburger erhielten eine Entiglöbigung. Ein Bertrag wischen wönig und Schinken wurds abgreicht, der Ge Bahlfaglitatein vom 1860 peigt und phafter bie Auffchitft erhielt: »Das find ber Lanbe Privillegien, von König Chriften befatigt. \*

Darin heißt es. Die Eande Schlesvig und Solftein follen gu ewigen Seiten ungetheitt zusammen heiten, und bo oft bie Lande offen werden, soll eins bon den Sindern des Olenburgischen zu wenu deren teine da sind, ein andres Nitzlied des Olenburgischen fachtenhaufes, einer der nächsten Berrammben des Etammvodres, zu einem Serrn gewöhlt werden. Jinterläßt der Regent uur Einen Sohn, der König zu Dammart vohre, so fam bleier zum Vankedpren gewöhlt werden, sinferen er die Tamkehritikigian zu bestätigen bereit ist, sonst solls dauf ben nächsen Eten sallen.

So lautete ber Sauptpaffus ber . Bahlfapitulation ., bie balb barauf burch eine . tapfere Berbefferung ber Privilegien . er-weitert wurde.

In Rieberfachfen fab man auf biefe Borgange, mittelft beren Danemart bis an bie Thore von Samburg und Lubed gerudt murbe, nicht obne Aramobn und bie lubeder Chronif ichreibt in gengnutem Sabre 1460: . Alfo murben bie Solften Danen und verfchmabten ihren Erbberrn (ben Schauenburger) und gaben fich mit gutem Willen ohne Schwertes Schlag unter ben Ronig von Danemart, ba ibre Mbuen und Borfabren mandes Jahr gegen gemefen maren und binberten bas mit mehreuber Sanb; benn fie fuhrten manchen Rrieg und hatten manchen Streit mit ben Danen, mobel ibnen bie Stabte bebulflich maren mit großem Bolf und großen Roften, barum baß fie teine Danen fein wollten. Huch war mancher Berr und Surft und ritterlicher Dann in bem Streit geblieben, und bagu ibre eignen Abneu, barum baß fie nicht wollten untertbania fein ben Daneu, fonbern fie wollten frei fein. Und biefe vorgefchriebenen Ctude batten bie Solften alle vergeffen zu biefer Beit, und murben mit Willen eigen; nub bas machte bie Gierigfeit ber Solften und bie Berichlagenheit ber Danen; benn ber Ronlg und fein Rath tauften fie mit Belb und mit Gabe und mit manderlel Beriprechungen. Go um Eigennuges willen murben fie berblenbet nub gaben preis bas gemeine Gut bes Lanbes um fieinen Bortheife millen.

do bie ildbeder Egronit. Singelnes in biefen Bormalein war begrundet, bie freie, jeilsspfladige, ungehemmte beutiche entwiding Solfetins war in grage gestellt; aber Solsstein nachm biefen Nachtjeil und biefe Gefaby, bie es beide wohl erkannte, auf fich, um ber fortbauernben Brebindung mit Solkeswa millen.

Die "Bahlkapitulation" von 1460 mit ihrem "fie follen bleiben ungetheilt", ift bas erfte bebeutungsvolle Ereignis, bas bei Beurtheilung ber schleswig-holfteinschen Frage im Auge behalten werben muß.

Das zweite Ereigniß von maßgebenber Bebeutung fällt in bas Jahr 1844. Es steht in vollem Wiberfpruch zu ten feierlichen Abmachungen von 1460, benn die Lande Schlestofg und Holften, die zewig ungetheilt bleiben follten. — sie wurden getheilt.

Schon ju Ansfang bes 16. Jahrsumberts, olss nur eines 40 Jahrs ach ber Wahltahrintation, hatte Konig Sans, troh bem verbrieften Wahltecht ber Edinde, eine solche Theilung Schledwigs und Sollfeins durchzutecht ber Chinke, eine solche Stellung Schledwigs und Sollfeins durchzufesen gewüßt. Er flichte sich solche Solchen Lauf in eine Ansche bemachte aller Beißt, die neit er nicht im Krone gehörte, zwischen ben Sohnen getheilt werden mußte, während boch das Wahlte ab er Solchen getheilt werden mußte, während boch das Wahlte ab ein dem Solche berfagte, die Canbel in einer Sand bei auf men zu halten. König Hans hatt die Theilung burchgeAb gertaus.

War biefe Dreitheilung Schleswig und Holfteins, die mit bem Jadre 1581 gu einem gwolffen Bischinft, au einer Sichtrung der web höhtlich geweichte der unter Lungehung es Wahltrecht ber Schulbe möglich geweich, jo genägte diese Vungehunge ,— die wenigkens mittelswise Erftein auch gestellt geweichte Greiften, dem Wahltrecht auerkannte, — den immer mehr dem Absolutismus zuftrebenden Anfprücken des oldenburglichen Saufes, in allen sieme Zweigen, nicht länger und das Bestreben alles find wie alle gestellt gestellt der Bestreben der Vinier des Saufes ging dahm, das Wahltrecht der Eckalde gang zu befeitigen me das Erst gedurchte er eine Verlagen auch des Panners an die Etelle zu fehen. In diesem Bestreben waren alse Mittels des Saufes einig. Wis 1650 hatte sich die fleie Umwandlung vollogen. Jür Gotterp zuerst (am 9. Januar 1608); für Conderdurg um 17. Desember 1633, auch ich zu fehen in flein gie der am 24. Juli 1600 auch eine fiel der mat 24. Juli 1600 auch eine fiellt gestellt ges

Diefe allmälige Umwandlung bes Bahtrechts ber Stande in ein Erftgebutrörecht ber bei Joveige bes oldenburger Saufes war wichtig genug; ein wichtigeres Ereignis aber folgte: die Einführung bes Königs, gefetes, ber fogenamnten lex regin, immerhalb ber danischen Monarchie. Das Ronigsgejes (lex regia) ftellte feft, bag in Danemart, wenn ber Mannesstamm ertofche, bie weibliche Linie erberrechtigt fei.

Diese Festiehung, beren Tragweite man bamals in Kopenhagen nicht flar erkennen mochte, war bestimmt, wenn auch erst zweihundert Jahre hatter, für Dauemart verbänanisvoll zu werden.

Chleswig und Solftein lagen außerhalb bes Ronigsgefebes; bie Erb . Unordmingen bes lettern fonnten nur Gultigfeit fur Danemart baben; innerhalb ber Bergogtbumer fant bie Erbfolge nach wie vor im Manne 8. framme ftatt. Die Lebusverhaltniffe Chleswigs, wenn biefes Bergogthum wirflich noch bei Danemart ju Lebn ging (mas anbre bestreiten), tonnten an bem entgegenftebenben Erbrecht, bas mit Solftein ein gemeinfchaft. liches mar, nichts anbern. Go lag benn flar por, baf in bemfelben Mugenblide, mo ber Frauenftamm in Danemart jur Regierung tommen murbe, auch ber Angenblid gefommen fein mußte fur bie Trennung ber Bergogtbumer bon Danemart. Diefer Mugenblid tam am 15. November 1863. Mu biefem Tage erlofch ber Mannesstamm ber toniglichen Linie; Die ingwifden in's Leben getretenen Erb . Abmachungen (londoner Protofoll) innerhalb bes Konigreichs entbebrten ber Berbindlichfeit fur bie Bergogthumer, bas befonbre Erbrecht biefer trat in Rraft. Schleswig . Solftein, wenn nicht thatfachlich fo boch rechtlich, mar los von Danemart.

Die begleitenden Umstände, die Verwidelungen und Schlichtungen, erzählen wir in einem folgenden Abschmitt. Zunächst führen wir die vorgängige Geschückte des Landes die zu jenem entschebenden Zeitpunkt (16. Rovennder 1863) fort.

#### 3. Bie Cpoche von 1665 bis 1765,

Balb nach Erlaß der lex regia, und 3var wachsend von Jahrzehnt 3u Jahrzehnt, trat in Ropenhagen die Neigung hervor, den gottorper Untheil von Schleswig und Solstein mit dem föniglichen Untheil 3u vereinigen. Was die Waldennare vier und fünf Jahrhunkerte früher angefrete batten, Jonanuenfassing der Gesamutmacht bes Königeriche wie der Ferzogischimer (ein Etreben, das erst mit dem Lage von Bornsbored zu Grade jud), es erwachte jeht in den känligen Königen auff Better. Die Durchführung biese Etrebens von aber vielleicht um so schwerze einander aggarnüber, sowbern Wichsiderer bestellen ban die Geguer einander fanden. Man warttet indes in Kopenhagen auf Berwicklungen, auf sieher, die sich würten ausnuhen salfen. Sie famen bald.

Der gottorper Sergog wurde in den morbischen Krieg eremörkt. Er trad auf die Gritk kardt KLII., mögkend Dammart unter benn war, die den Echwedenschuig besämpten. Als dieser endich unterlag, unterlag der gottorper Sergog mit und der gottorpic Anthell, soweil er auf solle swigsighem Boden lag, wurde von Seiten Dammart einergegen. Nur wos dei Solstein war (kitel, Neumünster, Berdesbolm x.) verdiebe m Servog. Leis war 1721.

Aber man wollte in Ropenspagne bas Gauge. Bachjente Misegierung von Seiten bes gettorper Saufes erleichterte bas Borfaben. Ein einfache Einziehn, was bas ernväusschiefte geweien wäre, verbot sich, so fam endlich ein Sausch zu Stante, ber gegen Aberetung bes alten Zammlandes Olbenburg, nummehr auch ben holsteinischen Besiede Gottorper in die Sante ber krone legte.

Die Königskinie batte nun alles bas Königreid, gang Schleving, gang Schleving, dang Schleving, da mig Schleving, da mig Schleving schreibungen (ohne übrigens in lierem eventuellen Erbrecht tangirt zu werden) sich hatten absilten sassien. Die Gestervere, über beren aufgehorben Eren in Schweden und Russland wir sier ich seine gegen, war auf Diemburg befränkt.

Dies geschaft 1765. Danemart und Schlemig, Solstein, wie zu einer andren Zeit in der Geschäftigt, hatten dernschen Bürften, das Regiment war ein absolutes aber durch Uedergeben aller Cambestschie in eine Kand war an den alten Rechten des Cambes nichts verändert, die alten Rundamental Sahe bestauden fort. Diese Fundamental Sahe aber waren:

- a) bie Untrennbarfeit beiber Lanbe (Wahltapitulation von 1460),
- b) bas Erfigeburts Recht im Mannsftamm, nach Maggabe ber Bereinbarung von 1608, 1633 und 1650.

Diefe Epoche mar, bie iehten zwei Jahrzehnte abgerechnet, eine Epoche bes Giuds und ber Bohlfahrt, eines patriarcalifchen Regiments. Rur bann und mann zeigte fich bas Bolfchen am Sorizont, bas Sturm bebeutete, aber es ichmand wieber. Die Schidfaie, bie mabrend biefer Reit bas eigentliche Danemart, infonberbeit bie banifche Sauptftabt trafen: bas Bombarbement von Robenbagen 1801 und bie Wegführung ber banifchen Riotte burch bie Englander (1807), jogen bie Bergogthumer nur in leife Mitleibenicaft. Erft 1813, ale fich bas Kriegeglud von Granfreich abmanbte, faben bie Sergogtbumer feinbliche Seere Im Land; fie mußten bufen bafur, baß ihr Ronig. Bergog, abnlich wie Friedrich Muguft von Cachfen, bis julest an ben Gieg ber napoleonifden Gache geglaubt und bei bem alten Allirten ausgehaiten batte. Die Storungen inbef, bie ber Rrieg brachte, maren gering; iebenfalls maren es von außen fommenbe Storungen; im Innern berrichte Griebe und Boblfabrt. Der Bunich nach Bieberberftellung ber giten Berfaffung murbe freilich jaut; - ein Rampf wie überall in beutiden Canben ichien fich vorzubereiten, aber bie nationaien Gegenfate feblten noch. Much fie tamen.

Der neue König, ein Mann voll eber Eigenschoften, schien gu sin fang eine ausgleichende versöhnende Saltung einnehmen zu wollen, aber von dem lebhgiten Wamische befetet, die Serzoglishmer, allen entgegenstehenden Erhösigeordnungen zum Trob, auch nach dem Aussetze des Manneskaltungs der Okamenat zu erkollern, oerteils er medr um dere unter ben Einfluß ber danischen Barteien, die, wie verschieden auch unter einander, von einem besonderen Recht ber Erzegetfinmer oder gar von einem Staate Schleiburg-folitien einfelt wissen wollten. Der Conflitt wachs und als bie Serzgetfinmer ihrereitet im Abressen und Rechtberrudgen sich immer ihrereitet in abressen und Rechtberrudgen sich immer wieder daßin ausfprachen: den Schleichtlichsspländige, sest mit einander verbundene Staaten siehen, in benen der Mannes famm herrsche, erchsien endhich am 8. Just 1840 ber vielgenannte soffene Fritier, worden Gebritten VIII. den Anherschen der Serzgetfinmer bierte entgegentrat. In bem soffenen Briefe, worden der Kregtfinmer bierte entgegentrat. In bem soffenen Briefe, worden der Serzgetfinmer diesewig in voller Kraft um Gillistiet bestehen. In Bezug auf einzelm Schleswig in voller Kraft um Gillistiet bestehen. In Bezug auf einzelm Theile von Soffein wurde zugegeden, daß Berbältniss obwolteten, welche ein alleich bestämmte Ertstaum in walle mablich modteten.

Babe Sergogtsbimer erhoben fich in Droteften gagen biefen » Beife's, fie Ropenhogen, umangescheten burch biese Proteste, bereitete man eine Desemmtstaate Berfossung vor, die sur Baimenart wie für die Sergogtsbimer, als ob biese nur danisch Provingen seien, Gultigfelt haben sollte, ba frach Gestiftun VIII. am 20. Januari Alexa.

Kriedrich VII. fosstet, der legte von dem Mannessamm König Friedrich II. Meitte umd Denskreft, gang dem danissien Gotte angehörig, war er umfähig, den Jorderungen der nationalem Partei des Königreichs zu wolderschen; er begann mit der Berkündigung jeren Erstammt, ka aufs-Verfassung, die unter feinem Bater (Christian VIII.) vordereitet worden war. In den Serzogtsümern beschieß man, das Koch felbsskändiger Berfassung zu geberen. Dies word ande Januar 1840.

Der Ausbeuch ber gebruar-Recolution befchieunigte ben Sang ber Gerigniffe. Mie ma 21. Mar, ein Deputation ber foliebing-fopfleinischen Stinde im Ropenfogen eintraf, um fip Brogramm: » bie Arreinigung bei im Ropenfogen eintraf, um fip Brogramm: » bie Arreinigung beitber Herzeigen, beiter und bie Aufnahme Schledwigs in ben beutichen Bunde zu dierreichen, beite eben eine Boffsewegung des gefammtflaatliche Muifferium gestürgt mib bie Säupter jener Partie (Sall, Orla Echnomy, Brunch) ans Auber gewacht, under, im wollen Gegnich gegne bie Bretreung ber schlessen geben bei Bretreung ber schlessen gebonden bei Bretreung ber schlessen gebonden bei Bretreung ber schlessen geben bei Bretreun.

Dies neue eiberbanische Ministerinm mar gewillt, biese Forberung (bie Einverleibung Schleswigs) mit Gewalt ber Baffen burchzu-führen.

Die Bergogthumer rufteten bagegen, fo entftanb ber erfte foleswig-holft einiche Rrieg. Die verschiebenen Phasen beffelben übergeben wir bier. Aufangs unter Betbeiligung Preugens (Schlacht bei Schleswig) und deutscher Bundestruppen (Erftätrung von Duppel) siegerich gestigtet, anderen, vom 2. Juli 1850 an, die Serzogtsünere den Kampf auf die eignen Schuttern. Der Tag von Ihftel entigiete gegen sie, ader ihr Wiberfland war ungebrochen; — da erboten sich Destreich und Breußen zur Pacificitung des Landes.

#### 5. Dom lendener Drotokoll bis um Cobe Sriedriche VII.

Ter Rampf Schleswig-Soffteins von 1848 bis 1851 war ein verfrührte gewesen. Man hatte sich, mit ben Wassen in ber Sand, war war der gewesten, bie bet Geheften Friterichs VI. mur thoretlich biskutirt werden dursten. Die Wassen erntscheitung mußte bis zu iha träckliche Berdehung ber Rechte der Serzsgethamer vorbehalten bleiben. Ben einer ibalfächlichen Bertehung beiser Erberche tontet aber bei Beb und Regierungsgeitem Friterichs VII. nicht bie Rebe sein er eben, wie König von Ankenach, fo und unbefrührten Serzege dom Schleinus, sofilten.

Noch einmal, ber Kampf war verfrüht. Aber das Ereigniß, das man, unter dem Enflyß allgemeiner Vufregung, im Müg 1848 vorweg, genommen hatte, es mußte über furz ober lang einterten, — der Zob erleichigs VII. Die Gebenweite des Königs berthrach feine Gebens dauer. Daß er finderias fierben würde, voar nach Ternnung feiner zweiten Spie (a gut vie gewiß. Unter diesen Umflähnen traten die Geoffmähricht in eine Conferenz zu demmen, um die Jenge zu beantworten: was wird auf Dammarf nach erfolgtem Ableben des Teglereinden Königs? follen die Speighemer abget ertennt, dere abet dem Königstig erbalten werben?

Daß in den Sergogischmeen ein anderell Sedwecht gette als in genetlichen Kömigerich, und das biefem anderen Erwecht justoge, nach dem Tode Artedrichs VII. in Schleswig-Solftein eine anderer Linie des oldenburglissen Saufes succediren mußte, als im Danemart, darüber war man fich flar; aber darüber war man sich nicht flar, ob man, eintretenden Jalls, die politische Erwägung über das schleswig-holfteinsche Erwecht der Gebetower und Sowberburger, voer das schleswig-holfteinsche Erwecht der Das vielgenannte Schriftstud, in bem biese Festsezungen hinsichtlich ber Thronsolge im Gesammtstaate Danemart getrossen wurden, führt den Namen: das londoner Protofoll oder der londoner Traktat (8. Mai 1852).

Diefer londomer Teatlate, der dem danischen Gesammtftaat zu Lied, is Serzsgathümer dei Dänemart beileß, war aber freitich von nebenher laufenden Womachungen und Jusagen von Seiten Dänemarts begleitet, Jusagen, die men fie uicht erfüllt wurden, troh Teatlat und Protofoll, noch immer eine lethe höffung am Arcmung ließen. Ochreich und Breugen hatten den »Teatlate mit unterzeichnet und waren durch sin gedunden; liguen, wie allen übergen Unterzeichnet und waren durch sin gedunden; liguen, wie allen übergen Unterzeichnert, mußte Pring Verfilden von Güdasburg, wie der fünftige Konsig, so auch der fünftige Serzsg fein. Aber je weniger die beiten deutligen Großmächte sich in Seatlage fahr, in allem was den Erfosgestreit anging, die Recht ber Serzsgathamer und fänger zu wahren, dehn mehr empfanden sie es als eine Pflicht, für die anderweiten Recht der Serzsgathümer mit Entschledensfeit einstuteten.

Unter biefen anberweiten Rechten famb eins obenan: Die Selfsflutigietit Schiewigs. Die beutschen Brossmächte hatten, wie wir saben,
ber neuen Erbfolge-Ordnung nicht ohne vorgängige Julgae von Selten
Düremarts zugeftimmt. Diese Julgaen (in einem Röniglichen Erlaß vom
S. Januar 1852) weren gleichbebeuten mit bem bestimaten Versprecken,
auf bie Jucorporation bes Serzgagthums (bem der Erlaß sießeiflantige Provingiassand gewährte) verzichten zu wollen. Daß man
in Kopenshagen biese Julgae nicht sielt, rettete beide Ferzgagthimer.
Die Ubergriffe Dinemarts, wie wir später sehen zertiffen bas
Protofoll.

Die Jahre von 1852 bis 1863, wie es Prüfungsjahre für die Erzegelthümer waren, waren jugleich Jahre unerquidlicher Controverien jwissen Danemart und dem Bund, dezienungsweis jwissen Danemart und dem Bund, dezienungsweis jwissen Danemart und dem beiten derüftigen Greffinätern, insweit biese alle Beauftragte des Bundes über Kussissumung der von Danemart gemachten Jusquen (Schsfländigteit der Bergschhümer, das Recht der deutschen Sprache im Schleswig z.) wachten. Der Oppeschenwechsel schlen nebbes werden zu woolken 30s Justersse ernattete; die schleswig z.) keinschie Frage sind allmäsig ibrem sich im mit en Feind gegenüber: der Theilundmiosigsteit des deutschen Paufes

Der Mggreffion ber Danen, ihrer leibenfchaftlichen Saft verbanten wir es, baß bas Intereffe fich wieber belebte. Gie batten nicht marten gelernt. Ihrem Riele nab, icheiterten fie, weil fie bas Riel rafcher, fturmi. icher erreichen wollten, ale es fich, felbft unter ben gunftigften Berbaltniffen, erreichen ließ. Die Giberbanen brangen immer energischer auf Bermirflichung ihres Programms: Danemart bis jur Giber. Danemart bis jur Giber mar aber gleichbebeutenb mit . Incorporation Colesmias . Und Incorporation Chlesmias, wenn bie bentiden Grofmachte nicht mit fic fpielen laffen wollten, mar gleichbebeutenb mit Rrieg. Gie beuteten bies an, aber vergebens, bie Beiffporne in Ropenhagen gingen vor. Um 30. Mary 1863 ericbien bas fogenannte Marybatent, bas bie Ungelegen. beiten Solfteins in einer Beife orbnete, bie man als ben Borlaufer ber incorporation Colesmias betrachten burfte. Das Batent fprach bies gwar nicht unummunben aus, es verfdwieg fogar ben Ramen Schleswig, aber eben bies Berichmeigen, meil es gefliffentlich mar, bentete barauf bin, baf man bie Incorporation bereits als eine unausbleibliche Thatfache in Rechnung ftelle und nur noch ein Danemart und ein Solftein, nicht aber auch ein felbftftanbiges Bergogthum Schleswig tenne. Die nachften Mouate bestätigten biefe Muslegung. Um 29. Geptember marb bem Reichs. rath ber Entwurf einer neuen gemeinfamen Berfaffung fur Danemart und Schleswig vorgelegt; murbe biefer Eutwurf angenommen, fo mar bie Einverleibung Chleswigs ausgesprochen.

Am I3. November erfolgte die Amnahme; mur noch eine Formalitäte fehlte, — die Untersferist des Königs. Dieser Untersferist war man gevolf; aber als habe die Borsfehung dem alten Dänemart noch eine Frist ju rubiger Ukbersegung gönnen wollen, — König Friedrich VII. starb (15. November) der er unterschöut batte.

Andren Tags (16. November) wurde Prinz Christian von Gladsburg als Christian IX. proflamirt. Die banische Gesammt-Monarchie siel ihm zu. Dasselbe londoner Prototou, das ihn zum König von Danemart gemach hatte, hatte ihn auch, über das alte Ervecht der Serggethümer himmeg, zum Freigu von Schleibnig umd Hollender, Alle
be da Brotofoll untergeisnet hatten, hatten ihn in deiem Geiamuntschieauerkannt. Auch Orftreich und Breußen. Gbriftian IX. was König-SerggaRicht an der Gerfolge war zu rütten, nicht die Cucceffion war umguhößen, nur die Incordoration war zu hindern. Die Incordorationsdrage- trat in den Boedergammid von ihr aus dem Mohlichermeite alles
wieder zu erobern, was in der Zucceffionsbrage zehn Jahre früher (durch
das sondboner Protofoli) vertoren gegangen war. Je energischer Dainmart vorzing, je möcht Soffing die Schiftian IX. die neue Berfassung
lich jehr um die Frage, wird König Ghriftian IX. die neue Berfassung
untergeichen oder midst? Diese klurchfolische Kutter
de midst versien, und frieden.



Ber Ausbruch des Frieges.

# Bom Tode Friedrichs VII. bis jum Ansbruch bes Krieges.



Die raiss auf einander solgendem Nachrichten aus kopenspagen riefen in gann Deutlischaub eine tiesfendem Auftraum streven. Die Erregung der Gemülter war überall bieselbe, aber die Setallung, die inan den Errignissen gegenüber eingungtene begann, wor in dem versischehener Camben keilen eine sieher versischene. In den Retien und Mitteillaarten war der schäebente November der entschiedene Zag, in Wien und Vertiin war est errachtigt eine kotenten die Z por ob estel gun g Christian IX, diese bie Unterzeichnung der Berfassung als das bebeutungsvollerer, als das möglachene Woment.

Diefe Bericbiebenartiafeit ber Auffaffung tomite nicht Bunber nehmen; fie mar bie naturiiche Bolge ber von einander abweichenten Dofition, bie bie Rlein. und Mittelftaaten einerfeits und bie beiben beutscheu Großmächte aubrerfeits bem ionboner Traftat gegenüber einnahmen. Die Debrachi ber Rlein. und Mitteiftaaten und mit ihnen ber Bunde hatten ben londoner Eraftat und feine neue Erbfolge. Ordnung nie guerfaunt, befanden fich alfo in ber giudlichen Lage, nunmehr erffaren zu tonnen: ber Lob Friedrichs VII. hat bie Bergogthumer Schleswig und Solftein aus jebem Berband mit Dauemarf geloft; Die Bergogthumer find frei von Danemart und ber nachite Erbberechtigte aus bem Mannesstamm ber Olbenburger tritt nunmehr fein Erbe au Es blieb nur übrig festauftellen, wer biefer nachfte Erbberechtigte fei. Die Ehronbesteigung Christians IX., infoweit fie gieichzeitig ben Autritt feiner Berrichaft in ben Bergogtbungen bezeichnete, ericbien bem Bunbe einfach ale eine Aggreffion, ber burch Offupation ber bebrobten Laubestheile begegnet merben muffe. Die Unterzeichnung ber neuen Berfaffung mar fur ben Bund, in naturiider Confequeng bes eben Befagten, ein nebenfachliches Ereigniß. Chriftian IX. ber, nach Bunbes . Minichanung, überhaupt nicht Bergog von Schieswig und Solftein mar, tounte auch feine Beichluffe binfichtiich biefer Bergogtbumer faffen; bie Riein . und Mittelftaaten legten alles Bewicht auf Die Guccef. fionsfrage und faben, bie in ihrem Ginne richtige Eriebigung berfeiben porausgefest, Die Incorporationsfrage von felbft ju Boben fallen.

Nicht so die freihen bentichen Gressmächte. Gebunden durch die Gestiffetungen des sowbouen Ervetolus, das fie either mit unterziedunt hatten, war ihnen die Jneotrovacionsfrage alles, die Guecessschaften die "Die Die Guecesschaften der die Jenes die Guecesschaften der die Jenes die Guecesschaften der die Jenes die Guecesschaften der die Guecesschaften der die Guecesschaften die Guecesschaften die Bestehnung der die Angele fless die Guecesschaften die Guecesschaften

belli ju moden. Den bentischen Großmächten blieb nicks andres übrig, als im Gegensch zur Succeffion (der gegruider sie fumm sein nussten) ble Juccepocationsfrage zu betonen und babei die Soffmung zu began, daß ein um der leitern willen ausberchender Krieg, im Berlauf der Ereigniss auch dazu führen werde, die auckeffionsfrage zu reribiten und nach andern Brinzipien als nach benen des sondvorre Protofolls enthältlig seftypfellen.

- Surednahme ber Verfassung vom 18. Noembere, jener Beroffung, bie bie Jucoproation Schlesbugs in Vanenart ansprach, das
war die Fockerung, die Oeltrieich und Verugen wiederscheintlich an die
damische Regierung kellten. Ein Ministerwechsel in Kopenhagen (25. Deember), der die entagistelnen Eiterdahmen, Sall und des dehman, vom
Muder entsente, gab einen Augenbied der Weglichkeit Naum, daß die
Novemberverfossung einer besteren Einscht georget werden würke, aber
bie Aussische erwies sich alsbab als trägerich. Bischof Monenad, der
neue Demier, lentte im Weseutlichen in die Bahnen seiner Vorgäniger ein
und am 1. Januar 1864, aller Khondhungen Verussung zum Trob, wurde
bie gemeinschlichte Verschium für Ohnmach publieiert.

Der Sanbicub war bingeworfen; bie beiben beutschen Großmachte nahmen ibn auf. Um 16. Januar — an bemfelben Tage, an bem Deftreich und Preußen in Frankfurt ben Antrag auf eventuelle Befehung

naginari işi unit: aut de Joinal er in bernigerin Egyptisch in Frankfart ben Autrog and eventuelle Veleguing Schleiben für Grankfart ben Autrog and eventuelle Veleguing Schleiben für Gefenden bie Gefenden ber beiten brutischen Verschädelt (im Kovenhagen), bie Sereren d. Bernier und b. Bolan, eine fehte Auffrederung jur Zuschlachme der Wovenherverfollfung. Aur 48 Etwieben der Veleguische der Vele

## Der Musbruch ber Reinbfeligfeiten.



önig Chriftians IX. Untergeichung ber November Berfassung führte, wie wir darzulegen bemühlt waren, zum Kriege ber beiben beutschen Großmächte gegen Dänemart. Um 1. Zebruar, so scholen wir das vorige Kapitel, überschritten oestreichisch-preußsische Golonnen bie Giber.

Um bies ju fonnen, bagu maren mahrend ber letten Bochen bes Januar

militairifche Magnahmen angeorbnet worben, über beren Berlauf wir noch in turger Ueberficht zu berichten haben.

Bloen (rechter glugel) ju ftebn. Diefen Orbres murbe nachgetommen; nur eine veftreichifche Brigabe, bie Brigabe Dormus, mar bei ber Unmöglichkeit, bie Gifenbabu. Truppenbeforberung noch zu fteigern, um einige Lage gurud. Ihren Truppentorpern jum Theil voraus, eilten bie Commanbirenben bes oeftreichifden und preugifden Corps auf bie Renbegvous. Dlate; am 21. mar Pring Friedrich Rarl in Lubed, am 22. in Ploen; Belbmarichalllieutenant v. Gableng traf um biefelbe Beit im Solfteinichen ein, enblich am 24. begab fich Relbmarichall Freiberr v. Wrangel, als Oberfttonmanbirenber ber gefammten oeftreichifch breugifden Streitfrafte, nach Samburg und traf bie erften Anordnungen und Dispositionen. Das combinirte preußliche Urmee . Corps, Weftphalen und Branbenburger, erbielt ben Ramen eines I. Corps, bas VI. veftreicifche Urmee. Corps (Relbmarichalllieutenant Gableng) ben Ramen eines II. Corps ber verbunbeten Urmee fur Chleswig. Preußische Garben, bie bestimmt waren, unter Suhrung bes Generallieutenant v. b. Mulbe, mit ben Deftreichern gemeinicaftlich zu operiren, maren noch in ber Dart gurud und trafen erft, unmittelbar bor Musbruch ber Reinbfeligkeiten, auf bem linten Glugel (Renbsburg) ein. Als ein gemeinfames Ertennungszeichen, fo erging gleich. geitig, aus bem Sauptquartier Samburg, ber Befehl - follte von allen Colbaten ber verbunbeten Urmee, ohne Musnahme, eine weiße Binbe um ben linten Oberarm getragen werben. Es erinnerte bies Beichen au bie Baffenbrübericaft ber Jabre 1813 und 1814, mo von Deftreichern und Preußen icon bamale ein gleiches Erfemmugszeichen getragen morben mar. 21m 28. Januar, ben ergangenen Orbres gemaß, ftanben bie

Eruppen beiber Corps im Norben Soffteins, 4 Meilen von ber schiebenigichen Grenge entfernt, die Oestreicher (linter Flüget) auf der Linie Reumünster-Norborf, die Preußen (rechter Flüget) auf der Linie golichen Moen und Rich

Bon Ploen aus, am felbigen Tage (28.), erließ Pring Friedrich Karl, als commandirender General bes I. Corps, folgenden Armee-Befehl an die ibm unteraebenen Trupben:

### . Colbaten meines Corps!

Als ber König mir bas Commando über euch auwertraute, befahl er mir, in Seinem Namen es euch auszusprechen, wie Er erwarte, baß ihr unter allen Umftänden eure Schulbigfeit thun würdet.

Wenn ihr auf bem Mariche bierther frembe Stadte und Dorfer betratet, haben die Bemohner, die euch nicht sannten, euch gefürchtet, ober eure gewinnende Bescheibenheit und Freundlicheit verschaffte euch nicht nur aute Bewirthung, sondern ließ euch auch als Kreunde von ba scheiben, wo ift all auwillsommen Gufte eben stingetommen waret. Dies ift die ket, wie man bem preußischen Namen Ehre macht. Betragt euch immer und auch in bemjenigen Laube so, das wir befreien werden. Die preußische Baffenehre — inst es euch gesogt sein — besteht darin, zu siegen — ober Besteht wir einem Auchte zu wezeschen. Das sich gefrische, und ein guter Christ fann tein schlechter Soldat sein. Der preußische Name hat bei den Daiten ichon guten Rang. Schon ist es, wenn selbst unfer Zeinde und achten.

Soibaten! in wenig Tagen wird es sich zeigen, ob Krieg ob Kriebe ift.

Sollte ber weite daufice Krieg beginnen, so werben wir auf vercionnte Eeldungen, auf breite Wosser seer Eissäden flohen. Wer um so herrlicher wird sich eure Untersowenheit und eure Giere zeigen. Wie werben ides Simberniß zu überwinden wissen mit eines wird wum länger aufbalten, als sich gedichte. Jone Subernisse, bergen sie micht benfelben feind, ber es gewohnt ist, vor unsern Regimentern zu sliehen? Wossen went Suchen wir ist beier gleich auf, wöherzische wir um seienmen Machque, zestrezum wir seine Reichen! Bach biefen Ersosan werte ihr em Beind nicht zu Aben dem eine nichten und ihr vossels gerichten, um ihn zu vernichten, ehr er auf seine nicht ihr vossels gerichten, um ihn zu vernichten, ehr er auf seine Anstein erweicht. Ihr werdet dahre einige flarte Märsisch aben, dere hernach die wosservielnen Kuse und gute Lucatiere, dere um Belochungen und das gute Gweissen erstalter Schubglesseit.

Seit funfig Jahren jum ersten Wal wird Orstreif au unferer Seite kümpfen. Eruneren wir die alte Wassenwhersschaft! Welsh edder Wettspreit sehrt und asso beword Wie worken aber auch in unseren Reissen die Männer von Brandenburg und die Männer von Westphalen um den Preis der Lagbreickt ringen und wettessen!

Ihr Brandenburger! ich tenne euch, und ihr tennt mich, und bies ift genug gefagt!

Je Weltphafent wir tennen uns prox noch nicht, ober um so bester vielleicht, bem tein ichhorce desiqueliet, end schaelt einem um höchsten zu ternen, tonu uns werben. Johan wir voch Alle berfelben ishwaywissen Jahne, gedrochen wir voch Alle benfelben Kninge, der um gefagt hat, Er daue baranf, daß wir unter allen Umfänden unfere Schulbigfeit ihm wäteren. — Mit Gottes Schife werden wir sie thun! Es lebe der Kding — Kurch

> Der commandirende General. (geg.) Friedrich Rari, Pring von Preußen. «

Roch am felben Tage (W), makte bie gange Knie der verbündeten Armen nordwärts dor; die Spisen der Tempentörper standen am Mend nur noch eine halbe Melle den der Eider entfernt. Order war gegeben, 24 Stunden später, am Womd des J. munittelbar am die Eider dorziräken. Mun. J. hefenar sofikte ang der gangen finit der Klebegang größen.

Eh ber Oberfelberr dazu schitt, sag noch ob, eine ietzt Ausschung, eine "Sommation», ju freitbilliger Almung Chifesbigs an den Oberstemmandiruben der dänsischen Armer, Generallientenant de Nezz, erzische zu siesen. Die Aufliche Unter die Aufliche von Generalsisch überkracht, erzig von Bendsburg aus, wohn der Oberfeldserr Jethmarschaft, erzig von Bendsburg aus, wohn der Oberfeldserr Jethmarschaft, das der Sinfammentunft im Borbesholm, sien Sambaunster verleig dahrt er Verlich der im Sambaunster verlich facht.

Die Unfforberung felbft lautete, wie folgt:

- Der unterzeichnete Königlich preußische General felbmarischall und Deetsefeschischer ber vereinigten verußisch oofterdissischen Armee, Areihert v. Werangel, besteht sich bem Schoftrommandbrenden ber Königlich dinissischen Eruppen im Gerzogstimm Schlestwig re. die folgende gang ergebene Mitfeitium am underen.

umd eine am 16. Januar b. 3. von ben Gefandten von Prenssen Derriche übergefene Volke, bern Whichtij ber Unterzichhette beignischen Seigeriche Steigeriche Seigeriche Seigerich beind bei genannten beiten Regierungen an das Königlich benische Souwermennet die Ausfrechenung gerühete, die gemeinsame Verschaftung für das Konigerich Dünemart und das Stregotismun Schlesburg dem 18. November v. 3. wieder aufzuheben und daburch dem frühreren status quo wieder bergünktellen. Das dies Ausfrechung durch eine Note bei königlich danischen Serru Ministers der answärtigen Augsetzgehrien vom 18. bestiebung der Verfalfung nicht erfolgt ift, so ist nummehr ber in der gedachten Volke vorgeschene Zul eingetreten, daß die beiden deutsche Minister der answärtigen Ausgehren Modern der Verfalfung nicht erfolgt ift, so ist nummehr ber in der gedachten Note vorgeschene Julie innen zu Gebote ledenten Mittel zur Serfelfung des status quo und zur Eichgerung der Vertragsmäßigen Nechte des Serzgeschnus Echfelseig in Munendung zu bringen.

In biefem Sinne hat ber Unterzeichnete ben Befehl erhalten, bas Bergogtbum Schleswig mit ben unter feinem Commando bereinigten

prenssischen und oestreichsichen Tempen zu beigen und bie einstweisige Bermachung bestieben zu übernechnen. Indem der Unterzeichnete sich bein zu. hierven gang ergebenst im Kenntniss zu seigen, fushigt er daran das Ersucken, ihn umgeschen zu benachrichtigen, od derstliebe den Besticht das bestieben des Sexugatiben Geschweig zu aufman und die Knieglich der Tempen aus dem Greuzen bessiehen. Er ergreift zugelich biefen Anlass, um dem zu bestieben zurächzusiehen. Er ergreift zugelich biefen Anlass, um dem zu bei Bersicherung seiner ausgezeichnessten Sochachtung ansulverkoden.

Major v. Stieble, mit Ueberbringung biefes Schreibens beauftragt, paffirte am Morgen bes 31, bie Giber, Unbehinbert burch bauische Macht. poften, legte er ben Weg, ber ibn mitten burch bie formibablen Berichangungen bes Dannewerts binburchführte, in einem offnen Bagen gurud und bielt alsbalb, nachbem er von ben Bewohnern ber ichleswiger Borftabt Friedrichsberg mit lautem Jubel begrußt worben mar, bor bem ebemaligen Palais bes Pringen Friedrich von Roer (bicht bei Colof Gottorp), worin General be Deza fein Sanptquartier aufgefchlagen batte. General be Deza empfing bas Schreiben bes Relbmarichalls aus ben Sanben bes Dajors, las, judte gufammen und fuchte bie Ueberrafchung, ber er nicht agng Berr merben tonnte, binter bem entfalteten Schreiben ju perbergen. Rafch fich wieber faffenb, autwortete er mit jener Reftigfeit, wie fie bem bemahrten Golbaten gegiemt: "Bill ber Felbmarichall Bewalt anwenden, nun wohl, bier fteben wir und fint bereit, ibn mit ben Baffen au empfangen.a Auf bie Mittheilung Major b. Stieble's, bag er (ber Major) Befehl habe, eine fchriftliche Antwort ju erbitten, erwiberte ber General: "Bobl, bie Cache ift fo wichtig, baß fie ber Ueberlegung bebarf; ich merbe reiflich überlegen. . Eine Antwort murbe abgefaßt und bem Dajor eingebanbigt, ber fie in rafcher Sahrt nach Reubsburg gurudbrachte. Die Untwort General be Mega's lautete :

Der Unterzichnete, der eben so weig das Recht ber pressifien und verfrechtighen Tuppen, ingub einen Tehel des Antischen Reichs zu befehen, als die flodgerichtigkeit bed bem Schreiben Con. Excellen vom 30. Januar beigeiegten Dofuments nach seinem Instalt anzurertennen vermag, auch von seiner Regierung eine ber Jummuthung Sie. Excelleng ann entgegengesetste Instruction bat, steht bereit, jeder Gewoltthat mit Wassen progenen.

Chlesmig, 31. Januar 1864.

(geg.) Ch. Julius be Mega, Generallieutenant. "

Arthmarisall Arrifert v. Wrangel empfing die Schreiken am achmittag beffelben Lages. and mmittelbar barauf gab er Befrel jum Ginracken in Schleinig. Der Felbeltegrabh trug ben verfoliebenen Tempenadtheilungen bie Worte zu: » In Gottes Namen brauf.- Sch wir aber ben Tempenadtheilungen über die Eiter folgen, machen wir uns mit biefen Tempen felbst, sowie auch mit ben fachrern berielben, nacher befannt.

### Die perbundete Urmee.

Seibmurichall u. Wenngel. Drint friedrich finei, Seibmarichaffientenant Sreibere u Cubiene



missen Bendsburg und Rief, an der Giber entlaug, stand am 31. Januar bie verfünder Armee. Ju und um Rendsburg, zum Theil noch um einige Meisen archaeders, sondene die Destreicher; in und um Rief, mit ihrem lücken glügel sich an der rechten glügel der Destreicher lehrend, flanden die Preughe

Das oestreichische Corps bestaub aus ben 4 Brigaben Gondrecourt, Roftig, Tomas, Dormus.

Sie bestand aus ben Jufanterie-Regimentern - Martini ( Molen) und - Abnig von Brenfen - Ungarn), dagu aus bem 18. Jäger-Bataillon und einer 4 pfundigen Batterie. Ihr Kührer, Generalmajor Graf Gondrecourt, galt als ein ausgezichineter Officier ber Annee.

Die Brigade Boftig, auch bie eichnergeglie Brigade genaut; folgte ber Brigade Gonberceut; unachft und bestand uns den Infanterie-Regimentern e Großbergog von Sessen Coberoestreicher) und erkodig der Belgiere (Ettermärter), dagu auß bem 9. Idger-Batailson und einer 4-findigen Batterie.

Brigabe Tomas: Jufauterie-Regimenter - Graf Coronini - (Ungarn) und - Pring Bilhelm zu Glücksburg - (Italiener); 11. Jäger-Bataillon und eine 4 bilubiae Batterie. Brigade Dormns: Infanterie-Regimenter » Khevenhüller« (Bobmen) und » Raming« (Ungarn); 22. Jäger-Bataillon und eine 4 pfündige Ratterie.

Anger diefen & Jufanterie Brigaen umfaßte das VI. Corps, neben ingefenn Artillerie- und Dionier-Abtheliungen, noch die Cavallerie- Brigade Dobrgenity, bestichend aus ben berühmten Reiter-Regimentern - Binbischgraß. Dragoners und Diefenstellen Gufaren. Alles in allem ein 20/00 Mann fartes Corps, unter Juhrung des Jebmarschallteutenant b. Goblens.

Leopold greiberr v. Gablens, Felbmarfchalllieutenant und Commanbirenber bes VI. oeftreichlichen Armee-Corps, murbe am 19. Juli 1814 in Dresben geboren. Er biente guerft in ber fachfifchen Cavallerie, trat aber fruh in oeftreichifche Dienfte uber, von bem Befuble geleitet, bag nur innerhalb ber Armee einer Großmacht eine militairische Carrière moglich und bie Belegenheit jur Musgeichnung gegeben fei. Bon 1835 bis 1839 ftant er unter Rabeith in Italien, befant fich alfo auf ber bamale berubmteften Socifcule ber Rriegstunft. Gelbft bie frangofifche Armee in Mlgier, mas fonft ibre Borguge fein mochten, bot weniger Belegenheit gu einer wiffenschaftlichen Ausbildung. 1848 machte er ale Rittmeifter unter Braf Ballmoben ben italienischen Kelbung mit und murbe, nachbem er fich, von Canta Lucia an, in fait allen Chlachten und Gefechten bemabrt hatte, nach bem entichelbenben Glege bei Euftogga jum Dajor im Generalftabe beforbert. Bei Lobi verwundet, mar er im Rovember fo weit wieber bergeftellt, baf er ale Chef in ben Generalftab bee Generale ber Cavallerie Brafen Schlid eintreten tonnte. Diefes Corps brang von Baligien nach Oberungarn bor und blieb bas einzige, bas in ben Gelbzugen von 1848-49 feinen Fehlichlag gu betlagen hatte. In ber Schlacht bei Rafchau am 4. Januar 1849 murbe ber Gieg über ben viermal ftarteren Feinb gang befonbere baburch errungen, bag auf ben Rath bes Majore v. Gableng zwei Ruraffierregimenter einen Angriff ansführten, ber bie Ungarn mit empfinb. lichem Berlufte an Mannichaft und Material gurudwarf. Diefer Lag brachte ibm bas Maria Therefiafreug, bas (wie unfer pour le mérite) nur fur ansgezeichnete Dieufte por bem Teinbe verlieben wirb. Berichiebentlich verwundet, mobnte er ber großen Debrgabl aller Schlachten und Ereffen (namentlich bei Ace und Rapolna) biefer blutigen Wintercampagne bei und war ichließlich bei ber lebergabe ber von Rlapta vertheibigten Geftung Romorn. Rach Schluß bes Krieges murbe v. Gableng, ingwijchen gum Oberften avancirt, in biplomatifcher Diffion an bie Sofe von Dresben, Raffel, Berlin gefandt; nach feiner Rudfehr trat er wieber, ale Chef bes



- -

Generalftabes, in bas Graf Schlid'iche Armee Corps, bas bamals in Mahren lag.

Bahrend bes orientalischen Krieges (1854) rudte Generalmajor v. Gobleng in die Donaufürstentigumer ein, fland in Jassp und entfaltete auch bort jene glüdtlich ebiplomatischen Gaben, Klugheit bei Innehaltung gewinnenbeter Kormen, die ibn icon früher ausgezeichnet batten.

-1887 Brigadder, überschritt er, beim Ausbruch des italienischen Reiges von 1859, mit dem ?. Armer-Gords die piemontsfisse Grenze und hast sig sind namentlich in der Schlach der Wagenta hervor. Sier, nachdem Baran Neisband, der Dirissmatry, gefallen, übernahm er das Commands der Dirisson, die er wiederbolt zum Eutrme stätzte. Der eroberte bie einigige Kanner, die an diesem Lage dem Feinde abgenommen wurde. Dei Colferius diese er am sängsten im Gescht und bestte mit dem tapferen Jethmatschallitutunant Prügen Allegader von Sessien den Nächug der Einner.

Ein brillanter Militait, ausgerüftet mit allen Tugenben, bie ben Solbaten machen, ftellte ihn Raifer frang Jofph ist Ansbruch bes zweiten banischen Krieges, am bie Spige bes VI. oestreichischen Corps. Ueber bie Haten biefes Corps berichten wir in ber Jolge.

Das preußische combinirte Armee Corps war ebenfalls vier Infanterie-Brigaden ftart. Es waren folgenbe:

Die Vrigade Canskein. Sie bestand aus dem brandenburglische hälisier-Regiment (Kr. 35.) unter Oderst Estermann v. Elfter (später unter Oderst v. Huttdamer) und aus dem 7. brandenburglischen Infanterie-Wegiment (Nr. 60.) unter Oderstlieutenant v. Hartmann. Die Friedens-Garnisonen der ISer waren Brandenburg und Teneudrischen, der Gober Stransberg. Briefen mis Konligsberg 1. N. N.

Die Krigade Roeder. Sie bestand was dem 4. berandenburglissen Justanteie: Asgainment (Rr. 24) und dem 8. derandenburglissen Justanteien Negiment (Nr. 64.); jenes (Imppin und Handelburglissen Justern Jährung des Obersten Grafen v. Hander, diese (Prenglau und Angermünde) unter jährung des Obersten v. Kaminskiller.

Die Brigade Schmid. Sie bestand auß dem 1. vesthhälissen, Infanterie-Regiment (Nr. 13.) und dem 5. vesthhälissen zusanterie-Regiment (Nr. 53.); junds (Münster und Wessel) unter fähreng des Obersten v. Wisselsen, bleise (Münster, Coesselb und Warendorf) unter fährung des Obersten v. Dubbenbroch

Die Brigade Goeben. Sie bestand aus bem 2. westphälischen Infanterie-Regiment (Rr. 15.) und aus bem 6. westphälischen Infanterie-Regiment (Rr. 55.); jenes (Minden und Vieleselb) unter Führung des Oberften v. Alvensleben, biefes (Minben, Sogter und Berforb) unter Aubrung bes Oberfilieutenants Stolt.

Die gwei und zwei biefer Brigaben fauben in Divlssus-Berband. Die branneburgische Divlssis (6.) söhrte Generallientwant in Mansfelin, bie mesthodistisch eine Generallientwant in Mansfelin, bie mesthodistisch (13.) Generallientwant v. Binspingerobe. Ju jeder der wie der Divlssus geder eine Tasulterie und eine Artificierie Brigade, so wie im Jäger- und ein Piointer Batalism. Die brandenburgische Gewallerie Brigade (Regiment » Ziefern Sufaren « und » Rassier Nicolaus Känsissische Griffster Derft gliese hie weishpälische Causlierie- Brigade (A. Aktossfierund 8. Susaren-Begiment) Generalmajor v. Sobe. Dberft Colomier commandiret die Krittlierie.

Im Gaugen umfaßte bas preußische combinirte Armee Corps
28 Bataillons, 24 Secatrons und 96 Geschüße; etwa 25,000 Manu,
unter Sberbefehl bes Prinzen Kriedrich Karl von Preußen.

Dem Felhque in Baben 1849 wohnte Pring Friedrich Karl als Rajor im Etabe seines Oheims, bes damaligen Pringen von Prenzien und gegenwärtigen Rönigs Bilissen I., bei und wurde in dem Geschoft des Bissentsial, wo er in Person eine zur Zeit nur 87 Pferte flarte Escadron 89. Higherraginents gegne inte seinbisse Krhestung - 400 Mann babensche Informatien – führte, schwer in Arm und Schulter verwundet. Zein Ahltaut, Premierstutenant v. Busse-Künch, siel an seiner Seite, von sinf Angelin in böllich gertroffen.

Der Pring durchtlef in ben folgenden Jahren die militairischen Grade bis zum Generallieutenant und vourde am 18. Oftober 1801 zum General der Cavallerie und zum Commandenr des III. Armee-Corps ernannt. Reisen und militairwissenschaftliche Etudien beschäcksteln ibn





während der fehren Jahre. 1858 war er zu furzum Aufentschaft in Paris; 1863 in Schriftund. Neben der Begefiferung für das Große, ift die liedevolle Sooge für den Ginzelmen ein hervoofthefender Jug feine Charafters. Sart nub weich zuselnich. Streng im Dienst, an den Sochaftellten auch de flöhöften Aufpräcke ercheben, ihr er der fürserziglich Freund des Solkaten.

Mahreub ber großen Mandver im Herbst 1863 commanditte er die Truppen des III. Atmer-Corps (Brandenburger), dieselben Regimenter, die wir nummehr, an der Seite zweier wessphälischer Brigaden, einer Reise glängender Attionen entgegen geben sehn.

Mußer biefen 4 prenßischen und 4 oestreichischen Brigaden (das I. und II. Gorps ber alliiten Armee far Schledwig) erichienen noch zwei preußische Garbe Brigaden, aus ben 4 neu errichtene Garberezimmertern gebilder, auf bem Kriegsschauplach, benen dann im Cauf bes fiederund Marz, paet weite brauchenuzische Brigaden und eine schlichsig Brigade sogleten. Ueber dies Exappen, ihre Jächrer und ihre Jusammeniehung, perche ich erft an ben Stellen, wo sie thatig in ben Gang ber Ereignisse chagtesen.

Der Oberstommanbirende aller biefer Truppen war, wie icon verschiedentlich hervorgehoben, Feldmarichall Freiherr v. Wrangel. Auch über ihn einige turze biographische Rotizen.

Briedrich Geinrich Ernft Breiberr v. Wrangel murbe ben 13. April 1784 ju Stettin geboren, mo fein Bater ale Dberft eines Infanterie Regiments in Garnifon ftanb. Roch nicht breigebn Jahr alt begann er ben 15. Anguft 1796 feine militairifche Laufbahn als Junter im oftpreußifchen Dragoner Regiment v. Berther (Konigsberg und Beblau), in welchem er 1798 jum Geconbelieutenaut aufrudte. Um 23. Dezember 1806 tam er an ber Spike von 30 Dragonern und eben fo vielen Lowgrans jum erften Male ins Gefecht und »bescheerte fich - wie fein Biograph fagt - ein Dubend gefangener Frangofen gu Beihnachtene. Um 10, Juni 1807 errang er fich in ber Coladit bei Beilsberg burch feltene Bravour ben Orben pour le mérite, apancirte 1808 jum Premierfieutenant, 1811 jum Rittmeifter. Den Felbzug nach Rugland machte fein Regiment nicht mit. 3m Befreiungefrieg 1813 treffen wir ibn als MIttampfer in faft affen Colad. ten. Gur Großgörichen einpfing er bas eiferne Rreug II. Rlaffe und murbe Major; ebenfo ausgezeichnet focht er in bem berühmten Reitergefecht bei Sannau. Für Leipzig, wo er am 14. Oftober bei Liebertwolfowis und am 16. auf bem Platean von Bachau glauzent attadirte, erhielt er bas eiferne Rreug I. Rlaffe.

Rach bem Uebergang über ben Rhein 1814 führte Major v. Brangel Die oftvreufifchen Ruraffiere in ben Ereffen bei Montmirail, Champaubert, und bei bem gefahrvollen Rudinge burch ben Balb von Etoges. Geine Tapferfeit und Umficht retteten bier bas Regiment; einen Barlamentair, ber bie Ruraffiere, nachbem feine (bes Parlamentairs) Aufforberung gur Uebergabe abgewiesen mar, m bireftem Trenbruch verleiten wollte, ließ er aus bem Cattel ichießen. Er fcblug fich bann mitten burch ben Reind binburch. Bei Laon und Geganne griff er flegreich mit ein. Der Ronig ernannte ibn jum Oberftlieutenant und Commanbeur bes 2, weftpreu-Bifden Dragoner. Regiments. 1815 tam weber er noch fein Regiment gur Aftion. Rach ber Rudtebr Oberft, flieg er von Stufe ju Stufe. 1839 murbe er Commanbeur bes I. (oftpreußischen), 1842 bes II. (pommerichen) 3m folgenben Jahre, 1843, befehligte er bie großen Armee . Corps. Cavallerie - Manover auf bem Tempelhofer Relbe bei Berlin, welche 1852 und 1857 unter feinem Commando wieberholt, ibm als Reiterführer einen Ruf unter ben Militaire erwarben. Mit Paffion Cavallerift, wollte er aus biefer Baffe wieber machen, mas fie in ber fribericianifchen Beit unter Bieten und Geiblig gemefen mar. Er ging bavon aus, bag ben Reitergeneralen bie Jahigfeit verloren gegangen fei, große Daffen gu fub. ren. Der 3med jeuer Cavallerie.Manover mar, biefe Sabigfeit wieber berangubilben. Dan folgte in Deftreich, Rugland, Frantreich bem gegebenen Beifpiele und aboptirte ble Brangelichen Ibeen.

Das Jahr 1848 fant Brangel als commanbirenben General in Sier traf ibn am 18. April bie Ernennung jum General ber Cavallerie und jum Oberbefehlshaber ber gegen Danemart aufgebotenen beutichen Bunbestruppen. Um 22. in Renbsburg eingetroffen, lieferte er fcon Tage barauf, am 23. April (Ofterfonntag) ben Danen bie Schlacht bei Chlesmig. Die Garben fturmten bas Dannewert, mabrent bie übrigen Eruppen ben Reind in die Alaute nabmen. Um 18. Mai rudte Wrangel in Jutlaub ein. 218 ber bauifche Abmiral Steen Bille brobte, preugifche Stabte an ber Offfee bombarbiren ju wollen, wenn Jutland nicht in furgefter Beit geraumt wurbe, ichrieb ibm Brangel von Rolbing aus wortlich folgenbes: » Wenn Em. Sochwohlgeboren aussprechen, bag bie banifche Marine fur bas Bombarbement von Mibbelfahrt an Safen ber Offfee Rache nehmen werbe, fo laffen Gie es fich gefagt fein, bag fur jebes Saus, bas ble bauliche Marine an bentichen Ruften in Brand ichiegen follte, ein Dorf in Jutland brennen mirb. Dein Rame burgt Ihnen bafur, bağ es gefchehn murbe. v. Wrangel.

Rach Abichluß bes Waffenfrillstandes zu Malmo (26. Angust) tehrte Wrangel zuruck, und wurde zum Oberbefehlshaber ber Eruppen in ben Der Ausbruch bes peelten daufigen Arieges fiellte ibn jum meiten Ral an bie Spige einer vereinigten bentichen Armee. Wiewolf faft ein Achtiger, wurde seine Bahf jum Oberstelberen als selbsverstanblich angeiehn und überall im Lande als eine gute Borbebeutung begrüßt. "Er hat eine glütliche Sand.. Bir solgen nun bem greifen Feldmarichall in seine keiten Schlachten.



Das Dannewerf.

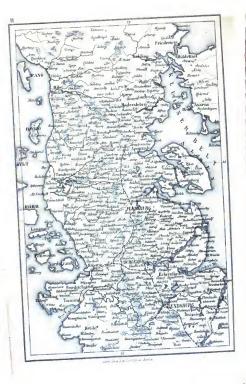

## Das Dannewerf und die danische Armee.



Die Antsampe des Cammenert gedem wohrsteinlich ist in das S. Jahrwurdt, wird. Die Stelle zur Aufführung diese Schop. und Gernquoulles
war gut genöhlt. Imigen dem Aufführung diese Schop. und Gernquoulles
war gut genöhlt. Imigen dem Aufführung der von Often her und dem
Zumusfachtet, das von Westen der Chamals wie heute his in die Mitte bes
andes vordraug, jag ein einde aufe Meile berties, seifes Schoff Gebreich,
das wie eine Prüfe aus dem bem beutschen Siden in den dahnen gehoffen parchei ihrte. Gilfale es, blein Damm burch Ball und Geaden ungsfischen zu machen, so war dem Süden die Wöhlicher Zeit? ein graddiniger,
gemicht beifer, ause durch gehoffen felte End Erkreich gespogener Gusden,
hüter dem sich nach Vorden fün ein yvanzig füß hoher Erdwall erfohd.
Dies auser Verfeichsinungsführ führte dem Amme der Kochanderen.

Diefer Robgraben (gwifchen ber Gubfpige bes Gelfer Roer und bem Sumpfbett ber Rheiberau) genugte mit feinem babinter gelegenen Erbwall als Schutwebr gegen Guben, fo lange nur einzelne Cachfen. Ctamme bie angrengenben Rachbarn maren; mit Rarl bem Großen aber, nach Unterwerfung ber Cachfen, rudte bas große Grantenreich bis an bie Giber por, unb gegen einen folden Rachbar mar ber Robgraben zu fcmach. Ronig Gottrid von Danemart ertaunte bies und errichtete beinabe unmittelbar binter bem Robaraben eine zweite Bertheibigungslinie, bas eigentliche alte Danuewert. Die Gubmeft. Spige beffelben fiel mit bem westlichen Buntt bes Robarabeus faft miammen, ftatt aber, wie biefer in magerechter Linie nach Often zu geben, nahm bas alte Dannewert eine fcbrage norboftliche Rich. tung und zwar bireft auf bie Schlei und bie Stabt Schleswig gu, wobei babingeftellt bleiben mag, ob biefe Stabt in ibren erften Unfangen bamals bereits exiftirte ober nicht. Dies Dannewert Ronig Gottrids, bas eigentliche alte Dannewert, wiewohl von ben Cachfeutaifern mehr als einmal burchbrochen, icheint im Befeutlichen, burch brei Sabrbunberte bin, feiner Mufaabe entiprochen zu haben, bis zu ben Beiten Balbemars bes Großen bie boppelte Bertheibigungelinie gegen ben Guben (Robaraben und Mit-Dannewert) abermals eine Erweiterung erfuhr : nach Beften bin burch ben Rrumm . 23 all, nach Often bin burch ben Margarethen . Ball (ber übrigens erft fpater biefen Ramen erhielt). Jener, im Ruden ber Rheiberau, mar nothig geworben, weil ber Cout, ben bas Cumpfbett

ber Rheiberau gemabrt batte, im Laufe ber Jahrhunderte geringer geworben war; biefer, ber Margarethenwall, hatte ben Swed, bie gange Pofition mit Gulfe bes Sabbebper Roer in bequemer Berbinbung mit ber Colei und bem Deere zu erbalten und ben Ungreifer bes eigentlichen Dannewerts burch eine ftarte Glantenftellung beständig zu bebrobn. Qugleich fucte Ronig Balbemar bie Biberftanbetraft ber gangen Linie baburch ju fleigern, bag er an ben wichtigften Stellen ben Erbwall mit einer Mauermanb (baber . Balbemar. Dauer.) befleibete. Dit biefer Erweiterung mar eigentlich jene große Bertbeibigungelinie, bie mir mit bem Befammtnamen ber Dannewertstellung zu bezeichnen pflegen, geschloffen; nur unter ber pommerichen Margarethe, ober Margaretha Sprengbeft (nicht au verwechseln mit ber saroken Margaretbee bie 130 Sabre fpater lebte), erfuhr jener Theil ber Bofition, ber, wie mir gefeben baben, ben Ramen bes . Margarethenwalles . fuhrt, einen weitren Musbau und gualeich feinen Ramen. Das war um 1250. Bon ba ab, fo fceint es, ging es rudmarts. Die Berhaltniffe bes 14. Jahrhunberts, bie überflutbenbe Dacht ber holfteinichen Grafen, bie Erfindung bes Schiefpulvers, enblich im 15. Jahrhunbert, bei ber Thronbesteigung ber Olbenburger, Die Berlegung ber Grenze bis binauf an bie Rouigsau, - alle biefe Banblungen und Ereigniffe nahmen bem alten Dannewert feinen Berth, fo bag es mehr und mehr zu einer blofen Ruine murbe. Gine folde mar es im Wefentlichen noch bei Musbruch bes Rrieges von 1848. Erft mabrent bes letten Jahrgebnte, ale ben eiberbanifden Polititern in Ropenhagen, bei ber Rud. fictelofiafeit ibres Borgebne, bie Unvermeiblichfeit eines Rampfes mit Deutschland immer flarer merben mußte, murbe bie uralte Bertheibigungs. linie wieber aufgenommen und mas Rouig Gottrid und Ronig Balbemar erbaut batten, jur Grundlage eines neuen Bertheibigungefpfteme gemacht.

Ueber bies neue Vertheibigungsfyften, bas auch Friedrichsftadt und Miffunde (alfo bie Giber- und Schlei-Uebergange) umfaßte, einige furze Bemertungen.

Grumbisken entsprechend, angelegt, als voetrefflich, man könnte sagen elaubers, andsgefishte. Die Kumiung bestamd von der Geschendern, barunter 16 84 Pfinders, während sich die Sahl ber Vertseitsigungstruppen auf 25,600 Mann Beitef. Die bänisse Numer von zwar unseinglene 10,000 Mann schretz und betung, voie wir geschen haben, in ihrer Gestammtseit nicht unter 35,000 Mann, davon waren aber 4000 bis 5000 Mann auf Deskung ber Schleitsischagen und Milgusch Armis und Cappelin, und etwa eben so wiete Truppen westlich nach Friedrichsstadt eine Auftrag den den bestehe der Geschendern der schleitsische flach betachtet.

Der beste Theil der danischen Arme war, neben bem ausgezichneten Ingeniem Corps, unweirschaft die Artillerie. Sie wurde gut gefährt und pracis bedient. Die Cavallerie genoß eines ausgezichneten Russe. Weniger ausgezichneten Mubelkend unschlich in ihrer Jusiammenschung, word in Infanterie. Die Doublitump der 22 Bacitalione, die die Ausberuch des kriteges angesetwat wurde, führte zur Einstellung ibrils zu aller, theils zu immer Mannischaften, die die Wosse einen den nicht zu führen geieunt, oder ihre Sandbadung ischon wieder verzessein batten. Gemso wurde des Officier Gorps durch sogenannte Reserve -Officier completiet, denen es feineswegs an intelletneller, ader best mehr am mittalistischer Wildung gebrach. Die Ausschlung der Infanterie, im Begun auf Wosse und bestellung, war ansgezichnet, nur fehlte vielfach der eigentlich soldstische Gest. Der einzelne Wann, an und für sich ein vortressliches Anaterial, entbedret körperlicher und gestiger Gewandtheit und der Eestständigkeit der Attein.

Die oft aufgeworfene Frage, od die gefammte Dannetwerststellung von ber Nündung der Schfei bis jur Mahvung der Eicher mit 35,000 Mann gegen die aurudenden Orstreicher und Preussen überdungt zu verteieligen war, ist von Iriegsvossflenschaftlichen Autoritäten advocchfelm mit zie und neinen beanntwortet worben. Zeberglie nachm Generale Wegez, in dem Glauben datun, die Bertheibigung auf. Wir werden später die Gründe kennen letnen, die ihr dewogen, deunoch dem Nachung anzusorben. Zumäch noch ein Wert der General de Auga selbst.

Ebriftian Inilius de Ukças, einer portnajelfissen Indensmitte ein in der Mittle des vorigen Jahrimertes in de Dünmandriemunderte, wurde am 14. Januar 1792 zu Selfinger geboren. Sein Bater voor eben desschießt Ergt. Bei dem Dombardement Kopenbagens durch Engläuber, unter Abmital Gambier im Jahre 1807, trott der damals spinsjörige de Wega als Jahrenjunker in den däussischen Kreighbienst, warb spiete Ebere aus Engläumster in den däussische Eksperia der Kreikelbeinst, dach gestellt der Schreibeinstelle der Schreibeinstelle der Mittelliefissel und der mitstellisse Albemie

in Robenbagen, 1842 aber jum Major bei einem ber Artillerie Regimeuter ernannt. Beim Musbruch bes erften banifchen Rrieges (1848) ftanb er bereits an ber Spige ber gelbartillerie, bie er in ben Gefechten bei Bau, Schlesmig, Rubel und Duppel befehligte. Im Dezember jenes Jahres jum Oberft und Brigabier beforbert, befam er am 16. April 1849, ale General v. Balom bie Infel Alfen verließ, ben Oberbefehl über bie bort ftebenben 15,000 Manu, nabm fobann an bem Giege bei Gribericia (5, Juni) Theil und murbe jum Generalmajor und Chef ber Artillerie . Brigabe erhoben. Rrantheit behinderte eine Beit lang feine Rriegethatigfeit, boch genas er rechtzeitig, um bei ber Enticheibungsichlacht von Ibftebt (25. Juli) uub gwar in bervorragenber Beife, mitmirten ju tonnen. Er befand fich im Stabe bes Sochftfommaubirenben, General v. Rrogh. Mis General v. Schleppegrell beim Mugriff auf Dorf Ibftebt gefallen mar, trat be Deza an feine Stelle, fammelte bie gerftreuten Abtheilungen, ging mit ihnen gum Angriff über, gab ber Artillerie eine geschickte Bofition und entichieb baburch bie Schlacht ju Gunften ber Danen.

Nach Bernbigung des Krieges betfeldete er bis 1858 den Possen ein Agricus Infractus der gefamten Krittlerie und vourbe jum commandiernden General in Schledwig, Judiand und Jähnen mit dem Hauptauertier in Jiendburg ermannt. Jier zeichnete er lich durch eine fluge, allen Partie-Demonspractionen der Ultra's durchaus Sagenighte Haltungen. Die Beiheiligung an der Entsplütungsfrier des berücktigten "Jieneburger Gewentleinte er ab. Seine Befoderung jum Generallieutenant erfolgte im April 1860) jeht zum Söchstemmandtranden ermanut, war ihm die Aufgade zugefüllen, Dimemart am Dannewerf zu vertiseidigen. Keiner hatte eine ander Wahl erwartet.

Bir ichließen biefe biographischen Rotigen mit bem Berfuch einer turgen Charafteriftif.

 eine frifch gefcheuerte Stube, machen ibn traut ober verberben ibm bie Stimmung.

Biel angefeindet von politischen Gegnern, haben boch felbst bie beftigften nie vergeffen, was Danemart ibm fculbet. Der Lag von Ibftebt fcubte ibn, wo nichts andres geschütt batte.

Betrauensvoll fohem jeht Bolt und Regierung ben Schuh und bie Spre bes Landes in feine Sand geigt. Eine flacte Armer, eine noch flütrte Stellung. Auf bie firgeg eines fermölnichigen Officiers: wei lange er bie Onnnemerftellung zu halten glaube? follte be Meza geantwortet haben: fechs Lage. »Und am fiebenten?« Am fieben im erben wir in Helfein einruden.

Bahriceinlich eine mußige Erfindung; aber erfunden ober nicht, es brudte die Zuversicht aus, ber man fich glaubte hingeben zu konnen.

# Eiber : Uebergang. Edernforbe.

1. Sebreer 1864



in Gottes Namen branfe, so hatte die Ordre des Arlbmartschalls am Abend des Alla Jamura gelautet und mit. Jeferuar (es war ein Montag) gingen beide Corps der verdündeten Armer über die Giber, inka die Ordreicher, erdels die Derugken, jene dem Centrum, dies dem Linken Allägel der feindlichen Arbeitung anläggen.

schon an 20. bet der Susammentunst im Bortesholm getroffen worden waren. Der Zeidpugsbian lief jundschi darauf hinaus, daß das oestreichissisc Corps (einschließisch der perusisischen Garben) die Dannewerte in der Front angerien und den Zeind fessen berusische Goods aber die Dannewertstellung die Wissipunde össen sollte.

Die Preußen zogen alfo auf Miffunbe. Bir begleiten fie anf biefem Juge.

Der Giber-Uebergang bes breußifden Corps erfoigte an vier Buntten in vier Rojonnen. Die vier Duntte maren in ber Richtung von Beft nach Dft: Cinvenfiet, Ronigsforbe, bie Landwehrbrude und Levensau. Bei Ronigsforbe und Landwehrbrude gingen fleinere Abtheilungen aber, mab. rent bei Einvenfiet bie Avantgarbe und bie meftphalifche Divifion, bei Levensau bie branbenburgifche Divifion bie Giber überichritten. Dit welchen Empfindungen fie von ber fubichlesmigichen Bevollerung empfangen murben, zeigt ein Brief, ber wenige Stunden fpater gefchrieben murbe: . Co bat benn enbiich, bem Beren fei Dant, unfre Befreiungestunde gefchlagen. Seit beute Morgen 7 Uhr gieben bie Dreugen in großer Menge uber ben Ranai und wir bebrangten Schieswiger empfangen fie mit bem größten Jubei. Unfre Lage in ber letten Beit war ju brudenb - wir haben gu viel gelitten, . . - Beute Morgen murben mir mit bem Freubenrufe gewedt: Die Preugen find bas. D, mein lieber Bater, wie wurde uns ba ieicht ums Berg, benn mer weiß, mas uns fonft noch bevor geftanben batte - - Bir baben bie Preugen an ber Chauffee mit Rrangen nub Jahnen empfangen; wie fie fagten, war es ihr erfter festlicher Empfang.

Um 7 Uhr hatte der Eiberübergang unter dem Surcah der Trupen flatigefunden, — scha um 11 Uhr hieden die Spiepe beider Rossonen in der Röhe der Ederusörder Bincht. Die Konntgarde (linter Flügel) war unter Oberst Groeden die Wilhelmsthal, die rechte Hügelfolonne unter Generalitentant von Angelien die Jochen vopreschoert.

Bei beiten Kolonnen traf jest (1 Uhr) die Meldung ein, das schnliche Brigglichen Generalte Safen lägen, waschieden dereit, die Kiel-Geschildere Spanifie, die auf der letzen halben Melle deinal ummittelbar an der Werersbucht vorüberführt, mit ihren Geschilden zu beitrichen. Soferi geden Generalientenant de Manstein wo Gerfe Geoffers den unter ihrem Commando flehenden Artificiere Aktheilungen Befehr den der Artend vorzuschlaften und bereits 11, Uhr erdfinieren der zegagnen Geschilden Weiteren ihr Feuer auf die schildigen Schiffe. Die Spfindige Batterie der Avontgarde fland in guter Declung am Sandtrugdie bei eine Batterie der Avontgarde fland in guter Declung am Sandtrugdie beiden Batterie der Avontgarde fland in guter Declung am Sandtrugdie beiden Batterien der Kothen flähars am Morrenderen.

Die Schiffe shorten einen Augenblid. Es waren, außer einem Poßbampfer, der werig in Vetrachf (am, die Kreisgewerteten -Thors, Kapitalmitentenant Sedemann, vom 14 Kanonen und der Pomperschoeuer -Thorsen Sedemann, vom 14 Kanonen und der Pomperschoeuer -Thorsen Sedemann, des wird erfahlt, daß steiter, als er die presplichen Batterien am Seronde aufgebren [ah, 31 lachen auffing, weil er die elleinen Dingerchnes, wie er sie nannte, für dohie Twirfinder blieft, deren Mangelt won dem Eigenbauger irines Schiffes wir Seyhenschwerde sich ist dere die Kanonabe begann und die Volgen der ansenem Sechsischhere, wem auch nicht den

Esbern Snare, fo bod bie bolgerne Schiffsmant bes albore vielfach burch. ichlugen, befannen fich ble banifchen Capitaine eines aubern und eingebent ienes 5. April 1849, mo an eben biefer Stelle, unter ben Schuffen einer einzigen Stranbbatterle, bas Linlenschiff Chriftian VIII. in bie Luft floa und bie Befion bie Alagge ftrich, fucten alle brei Schiffe eiligft bas Beite. Ein Angenzeuge beichreibt bie Grene wie folgt: »Es gemahrte einen berrlichen Anblid, ale bie belben Rriegefchiffe, in ben Dampf ihrer Befchute gebullt, burch bie blauen Bogen bes bugelumfrangten Bufene babin eilten, um fich ben gegen fie geschlenberten Beichoffen ju entziehen. Dan toimte fie baufig in ihrer Rabe, bavor, aber auch babinter einschlagen febn unb baraus erfennen, baf bie Schiffe fich noch vollftanbig im Bereich ber Batterieen befanben. Die Danen ermiberten bas Beuer mit großer Lebhaftigfeit, permochten aber nur bie norblich ftebenbe Batterie (am Sanbfrug) und gwar bon bem fleineren Schiffe, bem Debern Gnares aus, an erreichen. Sahlreiche Projettile, barunter Bomben von bebentenbem Raliber, welche blind gegangen maren, fielen nutten in bie Batterie binein, ohne eigentlichen Schaben anzurichten.

Gegen 12 Uhr murbe bas Gener eingestellt, ba bie Schiffe nunmehr aus bem Bereich ber preußischen Batteriern entfommen waren.

Unmittelbar barauf erhielt ein Bataillon bes brandenburgischen gufilier. Regiments (Rr. 35.) Befehl, in bie inzwischen vom Feinbe geraumte Stadt einzuruden.

Inter bem Jubel ber durchaus beutichen Beoblicumg gegen bie fälfiliere ein. Es war die erste vom Danenjoch befreite schleswigsige Stade. Bon Stunde zu Stunde nichtet sich der Fachenuschund, und oh der Abend fam, wohte das, schleswig-holftelusche blau-weiß-roth von allen Giebeln und Dadern.

## Miffunde.



miffen, ging auf Diffunbe. Bier follte, um bie Borte bes Mugriffsplanes gu wieberholen: » bie feinbliche Stellung geöffnet werben, mabrent bas peftreichi. iche Corps bie Sauptftarte bes Geinbes

am Dannewert festzuhalten fuchtes. Derfelbe Tag (1. Februar), an bem bas preufifche Corps bie Giber paffirte, batte, wie wir im porigen Rapitel gefebn, auch jur Ginnahme Edernforbe's geführt. Gur ben nachften Lag lautete bie Disposition, amifchen bem Binbebber Roer und ber arofen Breite. Stellung ju nehmen und ben Reind aus Rochenborf und Solm ju nertreihen

Diefer Disposition gemag rudte bie Avantgarbe um 8 Uhr vor. Cebr balb traf Melbung ein, baß ber Reinb Rochenborf freiwillia geraumt und feinen Rudjug auf Miffunbe angetreten babe. Coon um 8% Uhr tonnte ber Subrer ber Avantgarbe bem commanbirenben General Bringen Friedrich Rarl melben, baß bie Lages. Unfagbe, erfüllt und bie Linie Rochenborf. Solm im Befit ber Preugen fei. Cofort, ba es noch frub am Tage mar, murbe ein Borftof auf Diffunde beidloffen. Es mußte fich zeigen, ob ber Zeind gewillt fei, wenigstens binter feinen Schangen Stand ju halten. Die nothigen Befehle ergingen. Drei Brigaben (bie beiben meftpbalifchen und bie Brigabe Roeber) blieben in Referve; bie Avantgarbe und bie Brigabe Cauftein rudten bor; icon um 10 Uhr mar bie Chike ber Avantgarbe, Major v. Rrobn vom Sufilier Bataillon 24. Regimente, im Angeficht von Diffunbe.

Eb wir bem Gefecht folgen, bas fich balb eutibann, geben wir eine turge Beidreibung ber feinblichen Stellung. Bunachft von Diffunbe felbft,

Dorf Miffunde ift ein altes Rifderborf an ber Gubfeite ber Golei. maleriich gelegen aber armlich; zwanzig Saufer bilben eine einzige Gaffe, bie fich gegen bie Schlei bin in einzelne Bebofte aufloft; eine Rirche fehlt; am Rorbufer liegt bas Sabrbaus.

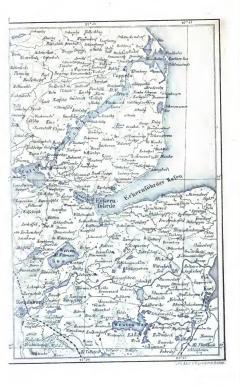

Ein Bisserborf und boch viel genannt in ber Geschichte ber Hergeathümer, von alten Zeiten her. Sier tam bas Drama zwissen bee-feinblichen Brübern e. zwissen wie Gesch um Serzon Breis (oft erzählt
in ber Geschichte bes Northands) zu einem blutigen Ende. Es war in ber
Andic bes 9 Ungult 1250, als ein Fisserbord, brüber geschangen König
Erich fas, bie Schlei sinade gen Wissunde finde. Das Loot fam von
Schloß Gottorp. Abel, Serzon zu Schleswig, hatte boppetten Berrath
auf sich geladen; der Rönig war fein Bruber und fein Galt. Er hatte
ihn gesangen nehmen lassen, als er beim Schachpiele saß. Nun glitt bas
Boot bie Schlei binunter.

Biel Bink floß bei Missunde, anch noch in neuer Zeit; 1848 batten ilbosser und v. d. Zann ein Geschit dier, 1850 griff Willisen hier die feinbliche Stellung an, um Mounde zu nehmen für Jostod. Der 2. Jebruar 1864 trat nur in die Guskapfen voraußgegangener, blutiger Tage. Eh wir aber dem Angriss auf die Missunde-Stellung folgen, fragen wir jeht nach diese Stellung selbs.

Die Miffunde . Stellung ift, wie icon angebeutet, ein Theil iener großen Bertheibigungeiinie, bie fich von ber Offfee gur Rorbfee quer burch ben Guben Schleswigs gieht. Das Centrum biefer Bertheibigungstinie, wie wir geseben baben, ift bas eigentiiche Dannewert, ben linten Singel auf fuuf Deiten bin biibet bie breite, buchtenreiche Schlei, ben rechten Mugel, auf ebenfalls funf Deijen bin, bilbet bie fumpfige Giber. anbern Worten, bas Centrum ift burch Runft, bie beiben Alugel finb burch bie Ratur vertheibigt. Aber fo viel auch bie Ratur fur bie Glugeiftellungen bes Dannewerts gethan bat, fo bat fie boch nicht alie 8 gethan, bie Chiei ift nicht an allen Stellen buchtenreich und bie Giber nicht an allen Stellen fumpfig; b. b. aifo; fo pormalich rechter und iinter Rifigei gemahrt finb, fo baben fie boch ihre fcmachen Buntte. Diefe fcmachen Puntte liegen auf bem rechten Glugel ba, wo fich paffirbare Bege burch bas Sumpfland giebn und liegen fur ben linten Rlugei ba, mo bie Schlei fo fcmai ift, bag es verhaltuigmagig leicht wirb, fie auf Boten ober mittelft einer Schiffbrude au paffiren.

Solder (handen Stellen (wir haben es in Rachstechnen nur mit mit miten Highel ju thin) hat die Schie wie ober bert: Michtey, Arnis, Cappein. Diefe beri schmalen Stellen des Werebusins sind pagleich die trei schwachen. Die ber Stertjeidigung, so iange die Stung der Natur nicht ju Sulfe dommt. Daß die Kungt der Natur dese Sülfe leistete, versteht sich von seißt; so entstanden an den der ich wachen Stellen des linten läggels ausgebeicht Berteidigungsverte, Schwagen, Wälfe, Vurstweckenble bei Krnis und Cappein in ihrer Gesammt-Auloge noch Spuren ber Scht und Lebereilung trugen, der Missuhe dere sich zu einem Bertheibigungssischen abrundeten, das in Vian und Aussichtung, ebenso wie das der eigentücken Danneverstfeldung, die Bewunderung der Kenner hervorrief. Die sign ach Selbssisch Williambe war daburch zu einer Farten Bestim gewechen sich aus der Aufliche der Aburch gericht garten Bestim gewechen sich der der der der der fich gibt als solche benährt, feitbem dattu sie der erweiterten Werte eine gesteigeter Wildersparketzt gageben.

 Bege, beler Setalung Serr zu werben: ein energischer Sturm ship Addsicht auf Menschaeben dere ine speriera Killfeire. Ein Sturm lag völlig außer Frage; eine superiore Artillerie war vorläufig nicht vorhauben. Daß der Angeist deumod beschloffen wurde, geschab in schgeneber Ernsgung: zigt fich die Berefelbigung schwaad, so nehmen wir der Beschult troß ihrer formidoblen Schäfe; zicht sie sich park, so seifelm derzugesch. Allfinder und geminnen freie Sand, um der Krist um Cappeln derzugesch.

Bir tehren nun ju ben preußischen Rolonnen gurud, bie wir auf bem Mariche gegen Miffunde verließen.

Die Abanthgarbe, fünf Bataillone start (brei fässliere Bataillone war 4.1, 15. und 13. Reginnent, doß 1. Dataillon vom 60. Reginnent und bas westpehälische Idager-Bataillon) stande um 11 Ubr, innerhalb Schieger in firont ber Schangen. Die nahmen eine geberste Erellung, etwos gurtaf gefegen vom bem Gobelpuntt, no vom rechts und linkt ber zwei Rebenuege (ble Etrassen vom Bestehm und ben der Crummer Müssle) in ein von Gossel nach Mittelber und Wissimsch führenden Samptweg niebisgen. Tausend Schittle vor ihnen lagen ble zwei erstellen Schangen, der Schifflet zur Schlungs jeber füngtst mitge zumächs sie erstellungs jeber wie fire füssten.

Im 12 Ufer traf General Canftein mit fünf Bacillonen (brei vom 35, puei vom 60. Reginmul) auf ben rechten fülget ein und jenig bei ber Ornumer Müße, nachem bie Brüde wiederherzesstlet war, über bie Gelei-Un. Er nach geberte Seltimm um hand nummer, etwa in gleicher auftremung wie die Manufagarbe, den zwei gener frontal-Gangung gegenüber. Bur fland er in ber Flante biefer Schangen, während bie Avantgarde in Front fland.

Jolischen ber Janefnellellung ber Befgabe Canfteln und ber Frontafftellung ber Avonatparte linftet im Scheungig an birfem Scheunge fubern ch perupisie, Geschübe auf. Der rechte Flügel ber Artillerie lehnte fich on ir Brigabe Canften, ber linte Flügel an die Avonagarbe. Die gelammte Auffellung beschrieb, aber linte Flügel an die Avonagarbe. Die gelammte Auffellung beschwich einen Salbfreis auf taufend Schritt Gutierung um die geoßen Schaugen herm. Mitten durch die Auffellung lief der Cosfe-Affijmeter Wige sindurch. Im 1 Ube eröffneten bie preptissform Schodie für Fluere. Schon um 12½ Uhr batten die Ohnen einen Vorstoß gewogt, waren des zurückgeworfen

Der ganze Kampf biefes Tages wies brel Momente auf: 1. Ein Infanterte-Gefecht vor Eröffnung ber Kanonade. 2. Die Kanonade selbst. 3. Einen Bersuch gegen bie Schanzen während ber Kanonade. Bei iedem der brei Momente verwellen wir.

### Das Infanterir-Gefecht por ber Eröffnung ber fianounbe.

Beneral Berlach, ber mit etwa 2500 Mann, - Bataillone vom 3. und 18. banifden Regiment - bie Miffunbe . Stellung befest bielt, murbe unrubig ale er ben Ungriff ber Breugen, beren erfte Gpiten fcon um 10 Uhr frub in Gront ber Schangen erfchienen maren, fich von Stunde ju Stunde vergogern fab. Er fcbidte beshalb brei Recognoecirunge. Compagnieen auf ben brei mehrgenannten Strafen por. Aber fie tamen nicht weit. Taufeub Schritt por ben Schangen fliegen fie auf bie Sufilier Bataillone vom 15. und 24. Regiment. Die 10. Compagnie vom 24. fturmte, unter Gubrung ihres Bataillons . Commanbeurs, Major v. Krobn, mit bem Bajonnett vorwarts. Der Reind fuchte vergebens binter einem balbabgetragenen Anid Salt zu gewinnen, er murbe in bie Schange gurudgeworfen. Gin Qua ber 11, Compagnie 24, Regiments unterftuste biefen Ungriff, verlor aber bierbei feinen Rubrer, ben Lieutenant Sagemann, Der fiel ber erfte preugifche Officier, beffen Bergblut in biefem Relbaug bie Erbe Schleswigs farbte . Das Rufilier. Bataillon 15. Regiments batte einen erheblicheren Berluft an Mannichaften; fein Commanbeur, ber Oberftlieutenant v. Fraucois, murbe fcmer vermunbet. Dies Infanterie. Befecht mar ber Borlaufer bes eigentlichen Rampfes.

#### Die Annouabe.

Um 1 Uhr eröffneten bie preußischen Beidute ibr Reuer, 24 gegogene 6 Bfunber, 24 Saubigen, 16 Gefcute ber Referve Artillerie. Die Dauen antworteten aus 29 Beidunen, meift 12. und 24 Pfunber. Es mar ein ungleicher Rampf, aller Bortbeil, trot bes numerifchen Uebergewichts ber Ungreifer, auf Geiten ber Danen. Ihre Befcute, obnebin von überlegenem Raliber, ftanben in gebedten Positionen, gubem taunten fie bie Diftancen. Bon 100 gu 100 Schritt Abftanb batten fie bie Cchangen mit Kreifen umgogen, fo bag fie, mit Gulfe aufgestellter Terrain. Dertmale, jeben Mugenblid wiffen tonnten, auf welche Entfernung ihnen ber Begner gegenüber fant. Die preußische Artillerie faut ungebedt auf bem Sobenzuge und feuerte in ben Rebel binein. Bei Beginn ber Ranonabe vermochte man noch bie Schangen, wenn auch unbeutlich ju erfennen, balb aber lag alles wie in Racht und nur noch beim Aufbliden ber feinblichen Befcute murben ichattenhaft bie Umriffe fichtbar. Ronute man preußischerfeite taum bie Schangen felber febn, fo fab man noch viel meniger, ob man traf ober nicht. Enblich zeigten guffteigenbe Reuerfaulen, baß bas Dorf Diffunde und bas Rabrbaus am jenseitigen Ufer in Brand geschoffen

irien; man wuffe mut, daß inam in ber Rebelluft bie Distanem weiter gerichfich batte das sie waren, mab um nebild der Unsschieder bei Seleins nach Wöglichteit überhoben zu fein, gab Oberst Golomier Befeid zum Ibanacien. Die Sanlisbatteriern glungen bls auf 700 Schritt an die Schanzin vor und versten alleibtlig im Karthisfenbaged ab. Die Saltung der Leute war unsperhaft; sier siel Leutenaut Ripping, mit ihm 10 Mann von siener Batterie, zwanzig andere vonrehn vervonnbet. Ohn jede Ebodung ging es weiter. Das Gebelhi nar surchtvarz wie ein Gewittersturm ging es über das Zelb sin. Es war eine Kanonade (zusammen 38 Geschüss) seftiger als in mancher großen Schiadd. Dabei wurde mit großer Nassische Schieder. Eine ber gezogenen Batteriem hatte über 300 Schift gegegeben.

#### Der Derfuch gegen bie Schausen.

Böhrend so die Artillerie die große Tagesarbeit faat, gingen in front und flande Jignaterie. Obtbeilungen vor, unn venn möhlich, durch einer rassen der Tegen Leiden binam dinams. Das Jässliere Baten leiden, ober umsonst; aller der Verten, wo sie und voer, welfbölissis Jäger folgten, ober umsonst; aller der Verten, wo sie um voer, welfbölissis der itaten, gerteichen sie unter des Kruzssiere ber Schausen. Das Hässliere Vertauftung vertor beträchtlich, eine Trobbel von der Kadusen.

Sünftiger (dien es sich auf bem rechten Flügel (Erigade Causselen)
geftalten zu wollen. Das 2 "Stantillon som 60. Jufanterit-Vegtgiment
batte bie Teke, drei Compagnieren gingen vor; die 7. Compagnie folgter
mit ber neuen Joshue kes Sachtillons. Sie mar noch in der Umpflutung.
Da Inag es von allen Setten: «Jutteral ab, Jutteral ab!» and ball
hattert die Jahne im Bünde. Nicht lange, so schusgen wei stugeln in
diefelbe ein. Ein weithin schalendes Surrend begrüßte dem Italisenden
Zon, war es boch die erste Sahne von all ben neuen Negimentern, die
für einer Schleibuche, bicht im Rücken der Sannen wie untern an bas
Gis einer Schleibuche, bicht im Rücken der Schanze, wie unternu ktagleregen ging es über die fich gleigenbe Gischer fort. Sier fiel Erientenant
Sammer, töbtlich getroffen) die Lieutenants Van und Vasjetto wurden
vervunuker, der der die Kompagnien blieben im Konneiren bis San bas
Glacis der Schanze. Alls sie Succuss erwarteten, kamen die Signale zum
Sunducken.

Es war ting, bas Gefecht abzubrechen. Fur eine Recognoscirung wußte man genug. Man hatte bie Starte ber gaugen Stellung erprobt,

angleich erkannt, daß ber Jeind bie Abficht babe, fich ernftlich zu vertheibigen. Bon bem Angenblid an, wo biefe Abficht bervortrat, mar es flar, baf nur ein Sturm auf bie großen Frontal. Changen ein Refultat ergeben tounte. Die ju bringenben Opfer waren ficher, ber Berth be8 überhaupt Erreichbaren aber ungewiß. Denn mit Eroberung ber ersten Schangenreibe mar, wie wir Eingangs gezeigt baben, fur Eroberung ber gangen Dofition erft wenig gethan. Außerbem mar es zweifelbaft, ob es moglich fein murbe, bie eroberten Schauen - bie, wie mir miffen, nach binten ju geöffnet maren - gegen bas feuer ber gurudgelegenen Schangen ber ameiten und britten Linie ju balten. Gin rudfichtslofes Draufeken pon Menichenleben - wenn man fich zu einem Meußersten entschließen wollte ftellte freilich ben Gieg mit halber Gicherheit in Ausficht; aber bie Befammtlage erbeifchte eben tein Meußerstes und bem Muge bes Relbberrn boten fich rafc bie Mittel und Wege bar, mit geringem Ginfat an anberem Ort baffelbe Biel gu erreichen, bas bei Miffunde nur mit ben größten Opfern ju erreichen gewesen mare.

Beim Dunkelwerben rudten bie Truppen auf ber Linie Efchelsmart, Cofel, Solm, in ihre Quartiere ein.

Die im Feure genefener Vataillone hotten an diesem erften Kampsela, an dem sich die Echie der Täter werte geschlagen datten, einen nicht undertächtichen Berlint. Doch war er gering im Vergleich zu dem bestägeich geben der geschlagen der die Vergleich zu dem bestägen flisteren. Die Wann waren todt; 105 woren verwauset, deruntter 70 flistere. Die Sauntverliuft hatten das flüsslire Bataillon vom 18 flegennt (60 Kann) und doch 2 Satissilon vom 60. Kegiment (40 Kann). Die 4 gesoffenen Officiere waren Ciruttenant Sagennann vom 24., Lieutenan Sammer vom 60, Feutraunt der den d. Kerchen vom Sietensfens Sasiaren Kegiment (als Ordonnan). Officier commandiert) und Lieutenant Kipping von der 3. Artislierie Brigade. Dem Oberstlieutenant d. Faping von der Schiffler Bataillons vom 15. Regiment, hatte, wie signio erwodigt, gleich dem Beginn des Gescheides eine Angel die Kinnsade zerfähmettete.

Wie ein etektrischer Schlag ging die Nadricht vom skag von Wisjundes durch gang Dentschand. Wan hatte jest den Beneris in Saduen, daß es Ernst sein. Sie Schleswiger judetten, die Solfkiner gaden den fillen Wiberftand ihrer Serzen auf. Es tam die Zeit der Gerüchte, der sliegenden Blatter, der Kriegsaneldoten, gut und schlecht. Ein frischer Geift ging durch die Nation.

> Donnernb gegen Miffunde Biel ber erfte Schlage

wurde ju einem Anruf, ju Gruß und Erkennungszeichen. Den Gefallenen ju Spren Kangen Lieber in allen Landeskheilen; am schönften waren die Worte, die ein Ramerad dem gefallenen Lieutenant Ripping (Cohn des Superintenbenten in Bernau) nachrief:

Ernsthaft im Leben, Seiter im Rampfe, Glandft Du im bichten Pulverdampfe, Jumer als feuchtenbes Borbild voran.

So bis jum Sterben Saft Du gestritten, Lautios ben schönsten Tob erlitten, Bift glorreich gestorben Bei rühmlicher Ibal.

Pring Friedrich Karl, ber sich seinersteils am 2. februar ben Beiamen » Tring Allthd-Borup - erwart, hatte am Abend ben ihm vorbeimarschirenden Lruppen gugerufen: » 3br fdunt bent wie Manner schafen, bie ihre Pflicht gethau. » So soll es immer sein », hatten ihm bie Truppen gentwortet. Einige Tage später erließ ber Pring riene Corpsbefesch, worin er bes Taged bom Missumb ein solgenden Worten gebachte:

"Eure Saltung im Gefocht ließ uichte zu wünsches, benn nur eur eiger mußte gezägelt werben. Besondere Anertenung verdient die Tapfrefeit mud Ratibilitigitet unserer braven Artiflierie. Der 2. gebenar biebt für sie, die einen ungleichen Rampf rühnlich bestand, aus immer benftbatbel, Es wirde genägen zu sogen: - 3,46 bin ein Ramonier von Miffember, um die Antwort im Baterlande zu hören: - Siese da, ein Tapfrer! - Soldaten, ich werbe die Ramen ber besonderes Lapfren und Derece bie und wichtige Diemte gestiefte baben, aus allem Buffen, dem Könige neumen.

Bom rechten Flügel ber alliirten Armee wenten wir uns nunmehr ben Borgangen bes Centrums ju, bem Bormarich ber Deftreicher gegen bas Dannewert.

Ib. Jentave.

# Giber : Uebergang ber Deftreicher.



leichzeitig mit bem rechten Flügel (Preußen) hatte ber linte Flügel (Destreicher) am Worgen bes 1. Februar bie Eiber aberschritten, und zwar von Renbsburg aus. Wir geben zuvor ein Bilb ber Oertlichkeit.

Rendsburg besteht aus brei Theilen, aus ber Altstabt, bem Neuwert nub bem Kromvert. Die Altstabt bilbet ben auf

Ivei Briden führen aus der Alffjader Kundsburg auf das schlese volgs die Gebergrie spindler: die Schlensplowide aus der Liefenbahreide. Die Schlensphride mudset dierst ims Krouwert, möhrend die Schlensphrider, und in Bertängerung berstellen der Eljendahrbamm, rechts an dem Krouwert dorschlerführen. Die Anfrenung zwischen beiten Wicklem mag 1000 Schritt betragen. Die Eiber trug an dieser Stelle einer Eibeder.

Achmarssalliertenant v. Gableng hotte seine Dispositionen berart getroffen, daß die Brigade Gondrecourt rechts über die Cisenbahnbräde, die Brigade Wost, ints über die Echsteurieritet geben sollten, mährend Läger-Attsfellungen beretert waren, zwissen die eine Bridden das Gis der eiber zu passition. Sunderte von Zuschauern, darunter vielt sähpsisch offen ciere, hatten sich – dem Kreuwert gegenüber, auf den Zestungsvollen der Aitstadt aufgestellt, um Benge bes Uebergangs ju fein, ber vorausfichtlich ein buntes friegerifches Schaufpiel bieten mußte.

Mit bem Glodenissiage 74 festen fich die Rolomen in Bewegung.
Die Spitz er Brigabe Gombercurt batte bereitt bie Effenhohreide erreicht, als beim Commandirenden die Meldung eintraf, die Danen hatten
eine Sprengladung vom 800 Pfinud Paulver in den letzten Briddenpfelte
eigetz mit seine metfhossen, während des Ubergangs die Welde in der
luft zu prengen. Der Woment war einigerundsen fritisch eine becartige
Auft zu prengen. Der Woment war einigerundsen fritisch eine becartige
Auft Expossen batte nicht dies die auf ber Erden auschlenen, sondern
auch die innerhalb der nächsten Stein und Nicht entschen einer Ausment. Die Nachricht erweise find als felheft, die Erungber possitien
unt Lannen. Die Nachricht erweise sich als felheft, die Erungber possitien
mit lanten Hurca bie Bride auch befehren das Kronwert, nachen
tie mit den fin aurkäcksenden Danne wenise Schlife ausweichte batten.

Ohne Aufenthalt gingen unumehr die Offreicher auf den nordwärft führenden Ernsten vor und nohmen, nach tragen Martife, Auffeldung an der Sorge entlang. Die Vorpoften des linken Jishgels (Origade Rospi), andere weichen der scheiden Freigen Erstenden, die Vorpoften des rechten Jülgels Erligdes Gondrecunt; jusischen der Eisendagn und dem Bistensen. Siemmit war die Aufgabe des Lages erfällt. Die überfaging über die Sorge merne bereits im der Nacht worker vom den Danu gerfört, einzelne siedenschlieben Erkändunfelle derr beim ersten Erdonien der Schein der Scheinen der Aufgeben der Scheinen der Aufgeben der Scheinen der Aufgeben der Scheinen der Aufgeben der Schein der Scheinen der Scheichischen Macharin in die Voll ensperant worden.

### Der 3. Februar. Ober Gelf.



enn bie Disposition fur ben 1. Rebruar einfach babin gelantet batte: Uebergang über bie Giber und Bormarich bis an bie Corge, fo lautete bie Unf. gabe für ben 2. Februar: Uebergang über bie Corge und Bormarich bis in bie Linie Butten, Micheffel, Rorby (an ber Gifenbabn). Um biefe Aufgabe ausführen zu tonnen, maren in ber

Racht bom 1, auf ben 2. unter bem Edut vorgeschobener Sufarenpoften bie Brudenübergange burch einzelne Dionier. Abtheilungen wieber bergeftellt worben und am Morgen bes 2. Rebrugt überichritten bie veftreichischen Brigaben bie Corge, wie fie Tage guvor bie Giber überfdritten batten und rudten, meift gegen Mittag icon, in bie vorgeschriebenen Onartiere ein. Den Geind batte man nirgenbs ju Beficht befommen,

Much am 3, Rebruar rechnete man auf teinen ernfteren Bufammenftoß.

Es lag fein erfichtlicher Grund bor, warum General be Deig fich por feiner eigentlichen Stellung ichlagen follte. Die Lages Disposition (am 3.) lautete: Das oeftreichifche Urmee. Corps rudt in bie Linie Sabrborf, Dber Gelt, Jagel; bie Brigaben Gonbrecourt und Tomas fuhren bie Bewegung ans, bie Brigaben Roftig und Dormus folgen in Referve.

Das Borruden in Die ebengengunte Schraglinie (Rabrborf, Ober-Gelt, Jagel) verfolgte einen bopbelten Qwed, pffenfiv und befenfiv. Muf Ober Gelt und Jagel richtete fich ber eigentliche Ungriff; um biefen Anariff aber obne gurcht bor einer Umgehung ausführen gu tonnen, mar bie gleichzeitige Befegung Sahrborfe ftrategifch geboten. Der Sabbebuer Damm, ber gwifden Sabbebu und Rabrborf bas Sabbebver Roer burchichneibet, war namlich eines ber vorzüglichften Musfallthore ber Dannewertstellung, bon wo ans ber in ber Gront angegriffene Reind jeben Angenblid bervorbrechen und burch eine Alantenbewegung ben Ungreifer im Ruden faffen tonnte. Gin Grontal Angriff burfte alfo nicht cher erfolgen, ale bie bei gabrborf ein Riegel vorgefcoben, bas Uns. fallthor von aufen ber geschloffen mar. Die Brigabe Tomas erhielt ben entibrechenben Befehl.

Babrend bie leitzenaunte Brigade in Ausfährung bieje Befiche auf bem erchten Aldagle vonjing, rutde bie Brigade Gondtrount auf bem linten Aldagle vonjing, rutder bie Brigade Gondtrount auf bem linten Aldagle von und zwar fo, daß das Groß der Brigade feine Direttion auf Ober-Gelf, ein betachtiete Bataillon, Des der betweite Bataillon, unter Oberft Benebeck, bilbete ben außersten linten Aldagle ber oestreichischen Runarffolinie.

Die Brigade Tomas sieß auf unerheblichen Widerstand; in den ersten Stunden des Nachmittags wurde Loopstädt, am Ostufer des Habbebher Noer, kurze Zeit darauf auch Fahrdorf besett.

Die Brigade Gondrerourt aber, ber an biefem Tage ein glanzendes Gefecht vorbehalten war, begleiten wir nunmehr auf ihrem siegreichen Vormarich; — junächst die gegen Ober Self marichirende hauptbolonne.

Dief Samptslomue, unter dierkem Befess den Gondercourts, beftand auf Abatillomen. Das 18. Jäger Batillom (Deutschösmen) mit ymei Geschäusen fatte die Atten Bataillome des Regiments Martint, der Ikge Elektienstein "Sularen und sechs Geschüte blibeten das Gros, 1 Bataillom "König von Trensfen" solgte als Referen.

Im 12; Uhr vassifiet die Kolonie Groß- Lexenteber und ging auf em Ober-Cetter Wege vor. Schon in der Näche des Torsschupens stieß die Ober auf eine daülichen Batailion gegenüber. Groß Goudercourt nachm schot in der Auflichen Batailion gegenüber. Groß Goudercourt nachm schot in der Auflichen Batailion gegenüber. Groß Goudercourt nachm Weges avanachter. Die Dainen bemußen die kenten finde gut und durch kenten Beges avanachter. Die Dainen bemußen die kentenden finde gut und durch kenten bes kentunit des Erentübes, pasche der im Konferte und gertuffte zuguffgen. Algem nachselt, gelang es sipsen, den Optreckschun einige Bertuffte zuguffgen. Michtebenveniger die ihre der bei erkrichssische Datillone in rasschafte vorwärtsssoriert. Etwa um 13 Uhr fanden sie vor Ober-Seit, zu dessen der einerstischer Letwa um 13 Uhr fanden sie vor Ober-Seit, zu dessen

Mit Ungestum schritten bie Ochtricher zur Attack, nachem bas einer ihrer Batterie den Angriss vorbereitet hatte. Die Danen vermochten bem Stehe nicht zu widerschien und gaden Ober-Self Preist, das bom 18. Ihner-Bataissen mit großer Bravour genommen wurde. Ein gezogenes Befass wurde erobert.

Durch Wegnachme von Ober Gelft war bie Jagebausjade an biefer Eelle erfüllt Genetalmagie Oraci Gondervant erdannte aber jefert, dog der Bestig biefes wichtigen Dorfes erst burch Erstämmung des dominirend zur Seite gefegenen «Rönigsbergets» gesighert sein wärbe; er deschieß deshaus fingeren in Konigsbergets» gesighert sein wärder, er deschieß deshaus folgen u solfen. Das 18. Jäger-Batallion erhieft Bestigsberg folgen ju solfen. Das 18. Jäger-Batallion erhieft Bestigsberg tittade ausgrüßere und war alf om itt Ungestimm auf dem Geguer. Diefer, unter geschiefter Erresindenungung, vertselbigte sich hartwächg binter Senid und Braden, gling jogar seinerseits zum Angaris über und brang mit dem Bajonnett auf die anstäumenden Ochtreicher ein. Es waren dies frische Compagnien vom 9. und 20. Regiment. Alle beier Unternagungen woren aber bergehöligh, der Angaris war energiere als die Bertschäumg, und um 4 Uhr wehte die orstreichsiche Jähne auf den Stehen des Schnisberaes.

Babrenb Generalmajor Graf Gonbrecourt nad Ginnahme biefer fo febr wichtigen Bofition bas 18. Jager Bataillon bafeibft Stellung nehmen und Befcute auf bem Ronigeberg auffahren ließ, verfolgten bie übrigen Eruppen ber Saupttolonne, namentlich bie beiben Bataillone vom Regiment Martini, ben Jeind über ben Abhang bin und marfen ibn bis auf Bebelipang und bis auf bas Gigeis ber Schangen von Buftorf jurud. Dies toftete jeboch ben genannten beiben Bataillonen (Martini) große Berlufte, ba ber Geinb ben erftgenannten Ort und bie uber benfelben binaus porgebrungenen Abtheilungen mit Rleingewehrfeuer und Bofitionsgeschuben bon ben Changen aus befchoft. Bei Ginbruch ber Duntelheit gogen fich bie Deftreicher wieber auf Ober Gelt gurud. Dies biieb in ihren Sanben. Cbenfo ber Ronigsberg. Der Befig biefes Sugels, ju beffen Armirung, wie wir faben, fofort gefdritten wurde, war von bochftem Belang. Ceine bominirenbe Lage - gang abgefeben bavon, baß fie ben Befit von Ober-Gelt ficherte - geftattete einen Giubiid in bie gesammte Dannewert. Stellung, minbeftens in bas Centrum berfelben, und von bem Mugenbiid an, wo, von feiner Sobe aus, ein fuperiores Teuer gegen bie feindlichen Schangen eröffnet werben tonnte, mar bie Restigfeit ber feinblichen Bertheibigimgelinie minbeftene ftart ericuttert.

Bir baben bis bierber gefebn, wie auf bem rechten Glugel Jabrborf befest, im Centrum Ober. Gelt erfturmt wurde; gleichzeitig murbe auch auf bem linten Glugel gefampft. Das 1. Bataillon vom Regiment Ronla von Breufen, unter verfonlicher Rubrung bes Regiments. Commanbeure Oberft Benebed, erhielt, wie bereits in Rurge ermabnt, Befehl, von Lottorf aus bie Gifenbabn nach Beften bin ju überichreiten und in ber linten Rlaute ber auf Ober Gelt maricbirenben Saupttolonne gegen Jagel vorzugebn. Um 25 Uhr traf Oberft Benebed, fublich von bem oben genannten Dorfe, auf ben Reind (einzelne Compagnieen vom 21. Regiment), und marf benfelben nach anberthalbftunbigem Gefecht aus feiner Bofition. Die Sugelauge fublich von Jagel, barauf Jagel felbft, enblich eine im Ruden bes Dorfes gelegene Unbobe, murben in rafcher Reihenfolge mit bem Bajonnett genommen nub ber Reinb (ingwifden verftarft) auf Rlofter. fring gurudgebrangt. Die 10. Compagnie bes Barbe · Grenabier · Regiments Ronialn Augusta griff von Weften ber in bies Gefecht mit ein. Ueber Jagel binaus, wo im Sandgemenge zwei Dannebrogs erobert morben maren, im Laufichritt vorbringenb, folgten ble Deftreicher bem fich gurud. giebenben Reinbe. Sier ichien fich ein energifcher Biberftant porbereiten ju follen. Swei banifche Granattanonen richteten ibr Reuer auf bas anfturmenbe oeftreichifche Bataillon und brachten bas Gefecht jum Steben. In biefem Mugenblid aber griff bas 9. Jager Batallon (Steiermarter) ber Brigabe Roftig bon rechts ber in bie linte Rlante bes Reinbes ein und veranlagte biefen, ber ingwifden faft alle Compagnicen bes 21. Regimente an fich gezogen batte, feinen Rudgug auf Riein. Dannemert an nehmen. Die Brigabe Roftig rudte in ble Front und lofte bie ermubeten Eruppen ab.

Die Tagekaufgade war erfällt und mehr als bas jägtboch;
Die Tagekaufgade war erfällt und mehr als ber Manreifer, auch über
bie vorgescheine Einie hinans waren ber Kningsberg und klösterten
mit fürmerber Sand genommen worden. Es war ein glängniber Tag
mit für die "eiseme Brigades (Gendercourt), aber er war tieuer erfauft.
12 Officiere und 74 Mann waren todt, 16 Officiere und 273 Mann vermundet. 34 Ermeifie mit eingerechnet, beitei für der Gesammterlift auf
23 Officiere und 381 Mann. Das 2. Batallion vom Regiment König
von Prensfin abgerechnet, bas die Arreitsparete gelütet barte, batten
alle Truppentheile ziemlich gleich starte Berinste erlitten. Die 8 Genpagnie bes Regiments Martini ging ohn Officiere aus bem Gefende
Don den Geben Regiments Genmandeutern Oversf Beneded und Decht
v. Abete war ziener verwundet, biesen Casto und Mantel burdischert.
Major Champfer und Major vo. Ertansfty noarne todt. Aghreich Benedic

von Bravour waren gegeben worben. Obertientenant Baper v. Mortgal als er in die Origagie von Ober-Self wordrang, erhielt einen Schuß in ben linden Urm. Qu seinen Jagern sich unwendendt rief er, als mat's beim Scheibenschießen: Dut geschoffen, Figur Lint's getroffens. Ungeachtet befriger Schmergen drang er weiter vor, die eine weite Rugel in den Untreließ in tod bet niederfreche.

Schösspruist Ambros Posludmi vom 18. Jäger-Bataillon, als 3 jum Sturm auf ben skönigsberge vorging und ber zübe Wiberfland ber Odiem ben Ungriff in eine misliche Cage zu bringen ischer, ersielt Befeld, zum Sammein zu blafen. In biefem Augenfold fant Posludmi von einer Augel getroffen, habt bonmachtig au Boben. Alls er fich wieber aufrichtete, nahm er wahr, baß bas Gefecht inzwischen eine günftigere Werbung genommen hatte und flatt zum Sammein zu blafen, blies er zum Sturm.

Ein am Abend bes Gefechts von einem Officier bes Regiments

Stumpf noch in ber Sand blieb. Keinen Augenblief außer Jaffung, braug er weiter vor. Cyafo und Mautel wurden ihm von feinblichen Augelu durchlöchert, aber unter bem Aufe vorwärts, vorwärts! erflieg er, ber erste, die Auppe des Schaess. Diefer Angriff entschied den Tag. So

weit bie Mittheilungen bes Officiers.

Am Abeub nach bem Gefecht vereinigte ber Gelbmarschall bie commandbienden Gemerale im Sabuentrung (übtüch von Oder-Seit. Die Disphiltion für den 4. weiter gegeben. Sie dautete kohip, zumächft in ber Settlung flährberf, Oder-Seit, Jagal zu verharten und sich durch fuffwerfen von Echbernachten in bertießen nich stehen. Der Grunt mat bie Schaugen sollte teinenfalls ehre exfolgen, als bis eine Recognoseirung an der Schlei hin ergeben haben würde, daß ein Uebergang über die file, zietne des prenßischen Muner-Coops, an diefer oder junce Zeefle (Arnis, Cappeln) sich ermöglichen werde. Geleichzeitig mit dem Schleichzergang, oder auch nach demselden, sollte dann im Centrum gegen bei eigentliche Danmewertschlung vorgegangen werden. Dies weitere Borgeben im Centrum war also von den Borgängen beziehungsweise Erfolgen am rechten Richgel abhängig gemacht. Diesem rechten glügel, den wir am Verden Filigel, debhängig gemacht. Diesem rechten glügel, den wir am Bened des 2. verlissen, wenden wir und ziet vieder zu.

### Der Schlei · Uebergang.



achem dis 4 Ubr gefämpft worden war, rüften am 2 Mends die Tuppen in ihre theils rüfdwarts, theils feitwarts von Mifimede gefagenen Cmartiere ein; die Tountgarde in die Gegend von Riefeld und Sagtorf, die weftphätifgen Arigaden in das Dreied Schaup, offertby, (Welbedb, die Vigglacanftein und Ederriffete und Umge-

gend, die Brigade Rocher in die Gegend von Casmart und Sossmiften, jun Rücken ber ledigenammten Brigade befanden sich auch die BontonRessonnen zum Uebergang über die Schlei und eine aus kirit zu gleichem Jwest hierher dirigitet Bootstoloume. Die Quartiere waren ein und klein, aber zicher fraute sich der Ruche und einem Lage voll Ansfrengung und Erregung. Das Aussiezen der Borposten, auf der Linie von Cosse dies Solm, sied den westpobilischen Brigaden zu. Solm, der wichtigste Punkt der gaugen Winte, wurde mit einem Bataillen beschie.

Mm 3, februar — während bei Ober-Self und Jagel gefämpft wurde — verbiede dos preinfied Gorps in ben Jags vorher eingeneumsnen Cuartieren. Ben der Avontgarde lief Meldung ein, daß Kissimstein immer schwieriger geworden sei. Dring Jeitebin karl gad soferet ein weitres Bosgeden an biefer Zeitle auf und ließ die Zeitle weiter abwärts genam treegnesötten, um die find einem Hebergang gerängseiten Jumatte ausjumählen. Am Abend des 3. war man im Samptanartier des Pringen geimigl einig darüber, daß der Ubergang um ein Ein Ausstand Gappelin erfolgen fönne. Am Arnis gegenüber sollte eine Vontondräde gedaut, Cappelin ernüber der Ubergang um erren.

Am 4. Jeduar vourden die Arcoquostirungen jordgefelt. Man übergengte sich mehr um mehr, dog is bereits im Sung erfolgten Dunkte (Arnis und Cappeln) am ehften ein Gelüngen in Andssicht ftellten, vocansgeschie, dog es glütter, den Jein die von der das Unternehmen selbst in Dunktju erbalten. Die feinblichen Schiffe und Kanventwoeter, werden allrechings die Uberfahrt sowohl, wie den Brüffendan sidern fomuten, hoffte man unt der Artifelier feru zu balten. Oberst Summenfol überkandte dem Seldmarschall die Melbung, wie der Prinz jeht den Uebergang bei Arnis und Cappeln für gesichert halte; es seinen alle Einleitungen getroffen, um die Operation in der Nacht vom 5. zum 6. Jedenar in Ausschhrung zu britaen.

Die Marichbispositionen fur bie verschiebenen Truppenkörper waren wie folgt getroffen:

a. Die Avantgarbe (bei Riefeby und Saxtorf) marichirt über Raasleben, Schuby und Broberebby, bis in die Gegend von Ellerub, voo fie, gebedt burch bas bei bem Dorfe Espenis gelegene Walbden, ein Bivonaca beziebt.

b. Die Truppen ber 6. Division (Brandenburger) marichiren über Ludwigsburg, Dommerby, Schuld und Brodersby und nehmen am Ellerberger Holg berart Aufstellung, baß die Brigade Noeder hinter biesem Holge bie Brigade Canstell füblich von biefem Solge Bivouacq begiebt.

c. Die Truppen ber 13. Division (Westphalen) nehmen bieselbe Route, brechen aber früher auf (5 Uhr Morgens) und passiren bie Odefer, bie von der brandenburgischen Division erst gegen Mittag erreicht werden, soon ihen Worgen und Wormittagsstunden.

Pfing Friedrich Karl war inzwiscen ben Kolomen vorausgeriti und hatte in Carlsburg, einem dem Prinzen Carl von Gildeburg (Bruber bes Rduigs von Dauemart) gehörigen Schloffe, gegenüber von Annis am biesseichen Schloffen Benteller, Duartier genommen. Sier, noch ehe sämmtliche Truppen ihren Warts benubet und bie vongescheichenen Sammtliche Truppen ihren Warts benubet und bie vongescheichenen Sammtliche erreicht halten, begann fic ein reges Beten gu entfalten. Alle Maume bes chlosses, alle Scheunen, Ställe und Bobenräume waren in türziere Ziest mit Menschen und Pfreten vollständig besetzt man suchte sich eingarichten, so gut es ging. Ein Strobloger in sinstre Stube (in ben Räumen, beren Zienster ber Schle zu gelegen waren, burste ein Licht angegündet werden) war ein Unterformmen, mit bem sich höbere Officiere aufrieben gien mußten.

Nach bem Dunkelwerben erschienen bie Divisions. und Brigabe-Commandeute, um bem Pringen Melbung zu machen, baß sammtliche Truppen, nabezu 25,000, zwischen Arnis und Cappeln versammelt fründen, bes Befehls zum Uebergange gewärtig.

Diefer Befehl murbe nun ansgegeben. Folgenbes waren bie naberen Bestjehungen:

a. Die Brigabe Roeber (24. und 64. Regiment) geft, um 4 Ubr Brorgens, vom Ellerberger Solg aus, in ben Edernforber Booten über bie Schlei, bemächtigt fich ber mit zwei Geschüben armirten Schanze und beiett ben Alecken Cappelin.

b. Die Avantgarbe geht um biefelbe Stunde, vom Dorfe Espenis aus, in ben Rieler Booten über bie Schlei, bemachtigt fich ber nörblich von Dothmart befindlichen Schange und befest Arnis.

c. Sobald Cappeln und Arnis genommen sind, vereinigen sich bie Truppen ber Rigigde Roeber und ber Annahagarbe nub eilem eine Art von lebendigem Brüdenlopf, im Umfreise von E Mellen, um Arnis herum. Unterm Schig beieß lebendigen Brüdenlopfel, der ben eine augrefenden eine hatzung der den genemben der der der der den gerichtlicht, wiede mit Zogenabrund, von der bei selfeitigen Adhiftelt ans, eine Brüde nach Arnis hiniber geschagen. Ueber die Krinde erfolgt dann ber Ublerdang bes Anner-Cops.

Rachbem biefe Befehle ausgegeben worben waren, tehrten bie Generale ju ihren Truppen jurud. Es mochte 8 Uhr fein.

Die Temppen felft befanden fich, wie wir gefcin haben, seit etwo 3 Um Sachnittag im Bibenaca, Es mor bitertatlt. Son Sequentischteiten teine Spine. Eine mit tiesem Schnee bebedte Roppel, ohne veritren Schie gagen das Berter als die eingeschneiten Knieß, das war der Lägerbab. Den Aben und die Angeh bindturch seinen neue Schneemassen bideten slücken nieder, von einem raußen Oft über das Were gejagt. Lein dichten nieder, von einem raußen Oft über das Were gejagt. Lein die fiel war vorschneit, um fich ein Cager zu kereiten med gegen Schnee ind Salte zu schölben; der Wantel mußte hierzu ansetzien; Jener ausguschen, von auf das Etrengte verboten; größe Eitlie andefollen, de Jenerschein umb Earm dem Feinde augenölickis die Amseinseit gestere Streitträfte verratsen haben wärde. Es war also nicht einman möglich ein erne Anseinnet Suppe oder Rasse und oben, und mußte sich mit

einer über ben Etat gelieferten Branntwein-Ration begnügen. Groft schattetle bie Glieber; an bie Rinick geschirt, möglichft eng zusammen, flanden bie Leute ba, um burch bie aneinander gedrängten Rörper, in Etwas wenigitens, das fehlende Bibonacaseuer zu erfeben.

Gegen 3 Ufr Worgens fam Erlaubniß, gener angunfhen. Da ber Uebergang ber Brigabe Boeber und ber Montgarbe erft um 4 Ufr beginnen sollte, so mußen ingeischen Retbungen im Saupt-quartier eingetroffen sein, bie es möglich machten, von ber Streuge ber erften Befelic abunefu.

So war es in ber That. Schon um 9 Uhr Mombs erfchien bei einer prenhichen Mehreliung ein Predigert, ber aufs Bestimmtelle versicherte, bag bie Sainen fort seine. Sin Unterofficier vom westhysälischen Poniter-Bataillon (Rr. 7.) erbot sich, über bie Schlei zu sehen, um sich von ber Bachzeit ber Aussigag zu überzeugen. Unterm Schuß ber Dunkelheit fuhr er ab.

Um 12 Uhr 20 Minuten meibete ber General v. Roeber, baß er, auf bie bestimmte Nachricht von bem Bynge ber Tanen, feine Brigade nach ber Cappelner fährstelle birigirt habe und von bort auß, so früß und so rasch wie möglich, die Schlei passiren werbe.

Der mitgetheitem Disposition noch, sollte die Brigade Roeder, wir wir missen, um 4 Uhr Worgens, in den Edeunsbeber Booten ühren Ulebergang bewertsselligen; jest, wo das jenstige Schiel-Uffer vom Jeinde verlassen mit der Schiel-Uffer vom Jeinde verlassen mit der Schiel-Uffer vom Jeinde verlassen mit der Schiel-Uffer wird heber der Verlassen wird bei der Verlassen won 64. Regiment, sobald sie einzelner Boote babhgest werden sommen der Uleberganne. Im 72 Uhr hatte das gange Regiment das jenstigen Uffer erreicht und die ingesten der Gemend der Verlassen der werden vom 24. Instanterie-Regiment des fest, General v. Roeder versäche Wagen une nach gelte der Verlassen der einer Schiegen der der der Verlassen der einer Residungsbeime burg Angeln zu weberden, vielleich im zu überhossen. Diese Wagen-Reculfstim errotes sich aber als uumsglich, da die Danen das des eines Veren mit der verlassen der den das der die uumsglich, da die Danen das das eines Veren aus Coopen werden das der die uumsglich, da die Danen da das siede Veren das Coopen mitgenemmen daten.

Um 74 Uhr mar, wie bereite ergablt, bie Galfte ber Brigabe Roeber (bas 64, Regiment) auf bem Rorbufer ber Golei gelanbet; um biefelbe Beit wurde, Arnis gegenüber, mit bem Brudenfchlag begonnen. Major Roetider vom branbenburgifden Dionier Batgillon traf bie Un. ordnungen; ben fregiellen Ban leitete ber Chef ber Bontonir-Compagnie, Sauptmann Coute. Um 94 Uhr war bie Brude paffirbar. 3wei unb eine Biertelftunde batten ausgereicht, bie an biefer Stelle faft 800 Ruft breite Bafferflache ju überbruden. Roch trieben Gisichollen in ber Schlei, bie am jenfeitigen Ufer fich noch bam geftaut batten. Eros biefer Cowierigfeiten mar bie Brude ein fo fauberes Stud Arbeit, bag bas Auge mit Bobigefallen barauf rubte. Die Spigen ber 49 Pontons, aus benen bie Brude bestant, maren nach ber Linie gerichtet, wie bie Gront eines Bataillous. Und bod machte bie Beranferung (immer ber gweite Ponton war verantert) befonbere Cdmierigfeiten, benn man hatte nur Stromanter und überbrudte einen Meeresarm. Die Bontons batten eine Spannung von 13, weiterbin von 15 guf. Bu ben verschiebenen Schwierigfeiten, bie bie Arbeit bot, geborte auch bie wechselnte Stronung und bas Steigen und Rallen bes Baffers (um 20 3oll), bas jebesmal Beranderungen im Bau ber Brude nothig machte.

Immittelbar nach Benbigung ber Bride, um Pi Uhr Morgens, begann ber Ubergang bed Mure-Copps. Quert ber commandirente General mit feinem Stade, dann die Ist Teilenstein Siedern, dann die I. Divisson die Stetensfen Susaren, dann die I. Divisson die beiten westphalissen Brigaden), dann die Arnillerie, jusieh bie Brigade Canstein. Der Ubergang – es waren gegen 20,000 Mann — wöhrte fast de Elumben. Um 43 Uhr Nachmittags befand sich das gange I. Aumer-George um Voortuger der Schleft; unter lautem Jubel waren sie am ihrem commandbrenden General wordelbestlirt, der find inmittelkar insessitäs der Vusselfalles das eines der Vussel ausgefallt hatte.

Der Heinb hatte einen Borfprung von 20 Stunden geneumeng; ihn zu überhofen wor schwere, doch mußte der Berfund gemacht werden. General Gera Münfer ersielt Befehl, mit der gesammten Cadallerie des Gerps, unter Ausstellung aller kräfter, zur Verfolgung zu schreiten und fich an den fleich zu hängen, wenne er berielben einzeholt hätte.

Die übrigen Eruppen rudten auf verschiebenen Wegen nach. Ch wir benfelben auf ihren Warich burch Angeln folgen, wenden wir uns wieber bem Centrum zu, wo inzwischen Borgange von gleicher Bebeutung flattgefunden hatten.

### Die Raumung ber Dannewerfe.



m 3. Zebruar, wie wir wissen, hatte bas oestreichisch Wittener Gorps die ersten Geste geden ist Erlighe Common hatte Zeit und Erlighe Geden der Geste Geden der Geste Geden der Geden der

Um 4. Gebruar beidrantte man fich veftreichifderfeits auf bie Beichiegung einzelner feinblicher Schangen bom Ronigeberg und von ben Sahrborfer Soben aus. Bugleich murben Recognoscirungen angestellt. Das Reuer vom Ronigeberg aus, bas von Change 10. und Schange Y. mit großer Seftigfeit ermibert wurde, mufite nach einigen Stunden eingestellt werben. Die Danen verfügten nicht nur aber ichwereres Beichut, fie ichoffen auch mit großerer Pracifion, ba fie, bei genauer Renntnig be8 Terrains, Die Entfernmaen richtiger ju ichaben mußten. Die im Ruden bes Stoniasbergs aufgeftellten Truppen ber Brigabe Roftig erlitten einige Berlufte, fo bag Gelbmarichalllientenant v. Gableng Befehl gab, bas Urtilleriefener ganglich einguftellen. Run ichnoieg ber Teint auch und that im Laufe bes Lages nur noch einige Gouffe. - Erfolgreicher mar bie Ranonabe auf bem rechten Blugel bei Sabrborf. Bier führte General Tomas, etwa um 11 Uhr Bormittage, eine prengifche 6 pfundige und eine veftreichische 4 pfunbige Batterie ins Gefecht, beren vereintem Gener es gelang, querft bie Johannisflofter.Batterie und gegen 3 Uhr Rachmittags enblich auch bie Moweninfel.Batterie jum Schweigen gu bringen. Diefer Erfolg, insonberbeit bei ber Wichtigfeit ber Doweninsel . Batterie (mitten in ber Schlei) war nicht gering anguichlagen.

Am 5. Jedeuar verblieben die Truppen, mit Ausnachme der Britgade Tamas, die im Kuffellung dei John nachm, im Welenführen in Crei Etellungen. Am Spät-Rachmittage wurde, der Disposition gemäß, mit Batterie-Bauten (namentlich deim Bahyabese kloskertrung) gegen die Damverte begonnen. 34 showere Geschäuße kanden bezeit, am 6. frijk dem Artillieriekampf aufzunchmen. Setrikte Order war gegeben, nicht cher zu einem ernflichen Augräft zu sehren, als die vom erchem allägel (Wilfinder) bere, bie Melbung vom Ulekragang bes prenssischen Gerps über die Chiet eine gektroffen sein mürde. Man war übergungt, daß biefer Ulekragang nicht vor dem 6. Nachmittags werde erfolgen fömmen. Die Vorposten wurden bis auf 2000 Schitt au bie feinblichen Werte herangeschopen. Der Sintray nach allgemeiner Aumabure, fommte feinbridis vor dem 7. fried erfolgen.

So flamben bir Dings am 5., als etwa gegen Mittraacht ein Officite von ben in Jahrborf flebenben Jufantetel-Negiment Ceronini beim Jeldwarschallieutenant mit ber Meldung cintraf, es sei gegen 10 Uhr Boends ein Parlamentalir in Jahrborf angelommen, ber um Einstellung ber Gehrblesigleiten für ben nachsen Wospen son der ein S. erfund habe. Alls Grund habe er angegeben, daß man bir von bem Geschet am 3. ber noch immer bei Busser sie geben, daßen andere und bestatten wolle. Jethmarschallieutenant b. Galsen, autwortete zustimmend, daß man in ber Seit von 6 bis 8 Uhr früh (am 6.) in ber Nichtung von Busser auf undvonflutzt etut bes Canitalis escops nicht sießen würde.

Dies mar eine Nachricht von bochfter Bichtigfeit. Abjutanten bes Oberften v. Gelbegg, Commanbeurs vom Regiment Coronini, flogen nach bem 14 Meilen gurudgelegenen Damenborf, um beut Commanbireuben bie entsprechenbe Melbing ju überbringen. Es war 4 Uhr frub, als Gelb. marichalllieutenant v. Gableng bie Rachricht empfing. Er feste fich fofort ju Pferbe, orbnete perfonlich bas allgemeine Borruden feines Urmee - Corps an und fant alle Eruppentbeile fo alert, baß icon um 81 Ubr frub bas lebte Bataillon ber über Buftorf vorgegangenen Brigaben bei Schlof Bottorp anlangte, mabrent ble von Jagel aus vorgegangene Brigabe Gonbrecourt, burch bas Dannewert giebent, auf ben Soben weftlich ber Stabt ericien. Beim Darich burch bie salte Dannewirtes, bie wenigftens theilweife paffirt werben nußte, erftaunten bie Eruppen, bag biefe formibablen Bertheibigungsmerfe obne Rampf geraumt worben waren. Das Regiment Coronini blieb als Befabung in Schleswig gurud, mabrent bie übrigen Eruppen, an ber Spige bie Brigabe Roftig, ben fich auf ber Glensburger Strafe gurudgiebenben Danen in möglichfter Gile folgten.

Barum hatten bie Oanen bas Dannevert geräumt? Das empbere heffich der Jagichänen antwortte bamas : weil de Mega ein Berräther, ein Feigling ober boch ein schwach geworbener Alter sei, jeht sie erwiesen, bas Dannevert geräumt wurde, einsach weil eine flager ab batte mar um beil eine slagere Verstelleigung bie gange bänische Arnne hochs wochscheinisch erriegsgefangen in die Sände der Berbünderin gegeben haben wärde.

General be Meia, nachbem er bas Obercommanbo übernommen batte und in Schleswig unter ben Truppen felbft erschieuen mar, mar von Anfang an von ber Unhaltbarteit ber Dannemertstellung überzeugt gemefen. Satte er anbers gesprochen, fo folgte er entweber einem patriotischen Impuls, ober er glaubte, wie viele anbre mit ibm, noch immer nicht an ben vollen Ernft ber Situation. Erat biefer Ernft ein, fo mar ber Ausgang nicht gweifelhaft. Richt als ob bie Dannewertstellnug, felbft einer gwei- unb breifachen Dacht gegenüber, unter allen Umftanben vertbeiblaungeunfabig gemefen mare; teinesmegs. Gollte aber eine erfolgreiche Bertheibigung gu ben Doglichkeiten gablen, fo burften zwei Dinge nicht feblen: bie gange Bertheibigungelinie mußte wirflich fertig und bie jur Bertheibigung beftimmte Urmee mußte numerifc ausreichenb und ichlagfertig fein. Bon biefen gwel Bebingungen mar teine erfullt. Die Bertheibigungelinie mar unfertig und bie Urmee (ibrer mangelhaften Organisation ju geschwelgen) jebenfalls nicht gabireich genug. Es war eine Bertheibigungelinie, bie burch nicht weniger als 50 bis 60,000 Mann gutgeschulter Truppen vertheibigt merben mußte; waren biefe jur Sant, fo ftanben ber Bertheibigung jeber Ungabl von Reinben gegenüber große Chancen bes Erfolges jur Geite. Diffunde belfpielsmeife, wenn burch 10,000 Mann berthelbigt, batte einem breifach und felbit einem funffach überlegenen Reinbe gegenüber (ber Maffenangriff tounte nur bie Berlufte fteigern) nichts ju befahren. Daffelbe galt von ber gangen Linie, vorausgefest, bag eben überall bie Mittel jur Sant maren, jebe einzelne Bofition, ihren befonbern Unfpruchen gemaß, ju armiren.

An biefen Mitteln, wie ichen hervogeschen, gedrach es dere und o war beun freisich bie Eroberung biefer großen Bertheibigungslinie, beren Serskellung in ungeheure Opfer gefohet hatte, nur eine Frage ber Zeit. Die Damerente mußten fallen und bas Einzige, was im ersten Wommet wereigsten überrechden burtte, war das, da sie is ha voor die leien. Und bach war der gemählte Zeitpunkt ber richtige; jeber Lag länger umschloß Gefahren. Kein Zweisiel, daß die Westelbigung ausgubehann, die Katakroph finnagskichesen gweien mater, doer es fonnte bies nur auf die Gesch bin geschen, Leine Ersolge schließich mit dem Untergange dell Zich dental.

gangen Seeres Segulien zu mussen. Mohlich, dog General de Mega, im Sextrauen auf die hundert Underschundsrieften des Artigen, diese Gesche nichtsbestellschweriger russen zu den geschen hätte, wenn er nicht von dem Augenölle seiner Justruttion auf der Augenölle seiner Justruttion geweien wäre, die ihm vor altem anderfalst, die einige Armen, die Odmenart bestige und bestigen Kauer, vor Bernichtung zu schäfen. Das Danner wort sollten geschen der von der folgte gehörten werden, vorm möglich, die Armen folgten vor der nicht geber der die der vor bestieden vor den unter allen Umftänden. Die betressend zustriel autete aber wie folgte gehören.

Die weit bie Behauptung ber Stellung auszubehnen, wie lange bas Dannewert zu vertheibigen ift, ift numöglich vorher mit Beftimmtheit zu entscheiben.

Es ift Cache bes commanbirenben Generals, nach Dafgabe bes Ganges ber Begebenheiten, bierüber jebesmal Befchluf ju faffen.

Jabem das Minispetium als wichtig bezichnet, das ber Rampf in er Dannewerfellung nicht unerdfaltigmüßig viel foften darf, muß es noch besenders hervoerheben, daß dabet feine Rüdflicht auf das Material ber Zetellung genommen werdem darf . . . Rüdflicht auf das Material ber Zetellung grammen werdem darf . . . Rüdflicht auf das Material ber Zetellung zu raumen, ober aufs äußerste zu bedaupten file.

So weit ble Instruction. In ungweideutigen Worten war die Rettung des Heres, vom mit einer ticksigen und ampsstägen Ummer in das heramahende Frühjahr eintreten zu Gemene, als erste Bedingung in den Bordergrund gestellt und Gemenal de Mega hätte sig eines Ungeporfans und wie er teisch siehe vode terfannte, eines i dwoeren den dittische

Behlers ichnibig gemacht, wenn er einer zu weit gehenden Borstellung von bem, mas bie Stre ber Armee erheische, nachgebend, burch eine bis aufs außerfte getriebene Bertheibigung Das Dafein bes Beerese gefabrbet batte.

Es gebubrt ibm bas Berbienft, bie bart bebrobte Stellung nicht einen Moment gu frub, aber auch nicht einen Moment gu fpat aufgegeben ju baben. Mis er flar erfanute, bag bie energifche Bertheibigung bes Centruns nothweudig jur Ueberflugeiung, Die Starfung ber Giugelftellung aber nothwendig jum Durchbrechen bes Centrums fuhren muffe, berief er - nachbem am Bormittag bes 4. eine nochmatige Inspigirung ber Stellung porquegegangen und bas empfangene Gefammtbilb ungunftig fur bie weitre Bertheibigung ausgefallen mar - einen Rriegsrath, ber am Abend beffelben Lages, unter Borfit bes Commaubirenben, gufammentrat. Der Rriegerath bestand, außer be Deza feibit, aus foigenben gebn Officieren: Generallieutenant Luttichau, Generallieutenant Segermann . Linbeurrone, bie Generalmajore Steiumann, bu Plat und Carroe, Oberft Rauffmann, Oberftlieutenaut Drever, Major Begener, Major Schroeber und Kapitain Rofen. (Generalmajor Gerlach, ber in Diffunbe commanbirte, mar nicht anmefenb.) Diefer Rriegsrath tam mit allen Stimmen gegen eine (Generallieutenant Luttichau) ju bem Refuitate, bag bie Stellung am Abenb bes 5. freiwillig verlaffen werben muffe, wenn an biefem Tage nicht etwa ein Angriff erfolge, ber, gurudgefchlagen, moglicherweife weitre Chancen bieten toune. Der Beidluß murbe in fieben Bunften motivirt und jautete : In Betracht

- 1) daß die Saltbarteit der Dannenerstellung auf bem Sinderniß beruht, weiches die Giber, die Schie und die Ueberfchwemnungen gemöhren, daß aber dies Sinderniß, was die Schie betrifft, zur Seit nur in einer Rinne besteht. .. und daß es feruer nicht angänglich ift, das bisberige Berschoren des Aufeisen in ummittelbarer Bach des des freindes fortunfehren.
- 2) bağ bie Saltbarkeit ber Stellung ein vollständiges Rampiren ober Bivouacquiren in beren wichtigsten Alfchmitten bedingt... und nach Ertlärung ber Divisionsgenerale bie Jahreszeit ein andauerndes Bivouacquiren verbietet;
- 3) baß bie Bertheibigung auf eine Armee von 40—50,000 Manu berechnet ift, während bie Armee höchstens zu 35,000 Manu veranschlagt werben kann;
  - baß bie Jusammensehung und Ausbildung ber Armer feineswegs ben Auforderungen entspricht, weiche an ein wohlorganisittes Seer zu ftellen find;

- 5) boß der Beind, der minkestens eine Starte von 50,000 Mann versammelt hat, bereits ben größten Theil des Textains bestet bilt, medies jur Sicherung der Armee durch unsere Borposten besetzt sein mußte, baß biefes Textain nicht wiedergewonnen merben kann, baß ber giebni m Begriff setz, sein Artiflerie ju etabilten, welche bann in zweimal 24 Stunden bas Geschäß in den Schangen bemontiren fann, und baß, wegen ber Muschenung der Dammewerffeldung, ein gildeliger Ausgang bes Wiederstandes faum beutbar ift, wenn die Linie burchbrochen wird.
- 6) bag ein geordneter Rudgug ber Armee, nachbem bie Stellung burchbrochen murbe, unausfuhrbar ift; und enblich
- 7) baß bie Inftruftion bes Kriegsmiussteriums vom 22. Januar an ben Obergeneral, als Bebingung für ben Widerstand verlangt, ben Kampf nicht so weit fortzuseben, obaß bas Dafein bes Seeres als Seere sompromittiet werbe.

wurde es vom militairischen Standpuntte für nothwendig erachtet, daß ist Armes den hier bezichneten Konssauerungen der Situation durch einen freiwilligen Nachzug untergen werde, und daß dies ein der Situation und daß die in der Stellung besindlichen Nachreilung alles in der Stellung besindlichen Nachreilung werde, und dass und dass in der Stellung besindlichen Nachreilung der milife.

Dies war ber Kriegsrathbeschalb vom 4. Abends. Jest ist tein greifel mehr barüber, baß er bie banisch Armener rettete. Den Truppen selfs blieb vorläusig alles Geschimmis; nur den Commandirenden in Fitibrichsfabet (General Wilfer) und im Wilfinde (General Gertach), sowie den jährern der betachrieten Corps in Arnis und Cappeln wurde der Kriegsrathbeschalb auf telegraphischem Wege mitgetheitt.

Am 5. Worgenst traten die Truppen — denen, was debeorftand, noch immer ein Geseinmiss war — in lieren Stellungen an. Man höffte, die Berkönderten würden an biesem Tage angerissie, www. der fig jurdd-gessiegen, so entstanden, wie schon angedeutet, der Vertssiedigung erze Chancen. Aber alles died ruhsse Unt 11 Usr Bormittags wurden die Truppen in ihre Cantonnements entlassen, um sie auf die Austreaussen des Philagungs vorzubereiten. Um 7 Usr Abends begann beiser, erst die Artissiers, auf der Assenburger Chanste, dam die Truppen der Z. Division, auf dem sogenannten Ochseurege (lints von der Gegenanten Ochseurege). Um 12 Usr wurden die Verposten eingegogen; dams folgte die 3. Division, melde die Artissiers, der Wertenstein der Verposten eingegogen; dams folgte die 3. Division, welche die Artissiers, der werten die Verposten eingegogen; dams folgte die 3. Division, welche die Artissiers der in der Verposten eingegogen; dams

1 Uhr. Bon ben Stügesstellungen aus war ber Rüdzug schon nm 8 Uhr Abends erfolgt. Die aus Friedrichsstadt abziehenden Eruppen nahmen ihren Weg längs der Westüße; die 1. Division (Wissunde, Arnis, Cappella) ging durch Angeln.

Wir folgen ben Dinen auf ihren verschiebenen Kadingskinien, zwandst im Eentrum. Sier enthann fid, halben Wegs weissen Schleswig und Flessburg, — taum andertsfalle Meilen ndvblich von derm felte von Ihrebet, auf bem sich 1850 bie Geschiebe bes Laubes entschieben — bas blutge Geschie von Severse.

# Schleswig. Deberfee.



m 1 Ufr hatten die iehten daufischen Regimenter Schlewig haffer, um 2 Ufr (wie brreits ergählt) machten schlesberger Burger die erste Mittheilung vom Abgug der Danen an einen Offstere vom Regiment Gevenius, um 4½ Ufr sch Jehrmarfchallientenant 6. Bableng au Pierbe, und um 8½ Ufr marfchitten bereits orfireichische Austellienen au Salofs Gesteren

vorbei, in Schledwig ? ein. Die 3. baifiche Dibisson Attriergarte), bie um 1 Uhr Schledwig possitet, batte mithin unt einen Borfrung von siedem Stunden. Biechtenschuleru solgieru sofgeten auf der Aleusburger Shausser, die Brigade Rostig, nach furger Raft, rudte im Geschwinds febritt nach.

Die oestreichischen Regimenter wurden auf ihrem Durchmarich burch bie Stadt mit lautem Jubel empfangen. Der gange spriederichbergs (der ibblich ber Schlei gelegene Stadtheil) prangte im Flaggenschmuck, nicht uur bie Kuffer, jedes Redengebaude, jeder Schuppen hatte seine Jahre

\*) Das Borruden ber Allirien im Centrum, b. b. alfo ber Truppen bee II. und III. Armee Corps (Ceftreicher und preufifche Barben) geichab, wie fich aus ben obigen Stundenangaben ergiebt, mit auferordentlicher Schnelligfeit; bennoch maren unmeifelbaft groffere Refultate erzielt worben, wenn bie Delbungen vom Abzuge ber Danen, fomobl im Sauptquartier bes Gelbmaricalle, wie beim II. und III. Corpe fo raich eingetroffen maren, wie fie - wenn nicht ein Unftern über allen ichriftlichen Orbres biefer Racht geschweb! batte - nothwendig eintreffen mußten. Spateftens um 10 Uhr ging aus bem Sauptquartier Carleburg am rechten Alugel ein mit Bleiftift geichriebener Rettel an ben Reibmarichall (Sauptquartier Damenborf), worin gemelbet murbe, Die Danen batten um 8 Ubr ibren Rudjug angetrelen. Diefer Rettel tonnte um Mitternacht in ben Sanben bes Gelbmaricalls und eine balbe Stunde fpater in Bot torf (veftreichifches Sauptquartier) fein, woraus fich ba General v. Gableng bie gleiche Delbung, aus ber Gront feiner Stellung erft um 4 Ubr Morgens erhielt - ein Zeilgewinn von 35 Stunden ergeben haben murbe. Diefer Bleiftiflegettel ift aber im Sauptquartier ju Damenborf nie angefommen. -Chenfo erging es einer entfprechenben Mittheilung vom Abgug bes Geinbes, Die Generalmajor Graf Gondrecourt in berjelben Racht an ben General v. b. Mulbe, Commanbirenben bes 111. Corps (preufifche Garben) richtete, ober boch auf Befehl bes Generale v. Gableng richten follte. Die Mittbeilung traf beim III. Corps nicht ein. Co blieb biefes in Untenntnif über bie Borgange ber Racht, Die erft, nach 8 Uhr Morgens, jur Kenntnig bes Commanbirenben (v. b. Mulbe) gelangten.

und fein Jahnden. Mas ben Fenftern und Thuten flegen ben einziefenkene Golbaten, tres Winterzeit, die schönften Lummen entgegen. Wer einen Blumentopf hatte, der opferte fent das Befte, was bereifte an Blutifen trug. Man war frei; nirgends wurde die Etosjung vom banischen Joch so tei er mpfunden wie hier; feine Stadt hatte so schwer gelitten wie Schlesbia.

Rur eine anmutbige Ctabt mar es geblieben. Der Reifenbe, ber bon Guben tommt, ift gewöhnlich entgudt über bie reigenbe Lage Coles. mias, bas fich bufeifenformig um bie Colei ausbreitet und bon fauft ansteigenben Soben eingeschloffen ift, auf benen jum Theil bie prachtigften Buchenwalbungen ftebn. Je naber man fommt, befto angenehmer ift ber Ginbrud, ben Ctabt und Laubichaft ausuben. Der altebrourbige Dom mit feinem wingigen Thurmchen, bas prachtige Colof Gottorp mit feinen biftorifden Erinnerungen, bie Dichaelistirche und felbft bie Binb. muble auf bem Gallberge, bie fleinen mit Blumen gegierten Sauschen, bor allem ber Blid auf bie Golei (fammt ber fagenreichen Momeninfel), über bie, jumal um bie Commergeit, leife Rebel bingiebn, ichaffen bier einen Sauber, bem fich wohl wenige, bie guerft biefer Ctabt aufichtig murben, ju entziehen mußten. Stille ift bier, Behagen, Cauberfeit, bagu jener romantifc . hiftorifche Ton, ben alte Stabte immer ju haben pflegen. Diefen Sauber batten bie Danen biefer von ibnen gehaften Stadt freilich nicht nehmen tounen, fonft aber batten fie ibr genommen, mas ju nehmen mar. Suftematifch um allen Erwerb gebracht, fuftematifch von ber gangen Welt abgefdnitten und aufe Blut ausgefogen, mußten bie Burger mebr und mehr berarmen und ben Werth ihres Grundeigenthums finten febn.") Babrent bes Rrieges pon 1848 bis 1850 batten fie burch Einquartierung und Rriegsfteuer bebeutend gelitten; nach bem Rriege mußten fie an Danemart Rriegsftener gablen und banifche Ginguartierung ins Saus nehmen; quest noch maren fie angehalten worben, an ber Danewirte ., bie qualeich ibre Imingburg mar, ju graben und ju ichangen, - und nun maren fie frei. Bobl mar es ein Mugenblid, um, freudigen Bergens, bas Befte mas fie batten, ibren Befreiern bargubringen.

In langen Kolomnen jogen biese burch bie Stadt. . Werben sie noch ben feind erreichen? biese frage ging von Mund ju Mund; man wagte es taum zu hoffen. Eber gad man fich ber Erwartung bin, bas prenssische Gerbs, auf seinem Barisch burch Angeln, werbe bie Danen

<sup>&</sup>quot;Mis ein Bemeis, wie groß die herrichende Erbitterung war, bofür möge beispielsweise bienen, baß ber Poftmeister Beidmann, ein Dine, als er feine Aran verteren batte, einem Lischier sinden tonnte, ber bereit war, für die Frau beb damichen Postmeisers einen Sarg zu machen. Erft nach inngem Guden wurde Rauf gefohlt.

überholen und fie von ihrer Rudzugslinie auf Flensburg und Dappel abidneiben.

Jameischen, wie wir geschn baben, folgte die Brigade Bostip der gerüch gerüch gesche bei gesche bei gesche gesch gesche g

Die Danen hatten bis hierher ihren Rudzug ohne alle Störung bewirtt. Die 2. Division war in guter Ordnung vorauf, die britte Division, die stone die Gefechte bis Dere Cell um dagel zu beschen gesobt hatter, folgte als Arritergarbe und waar so, daß die 9. Brigade die Tete, bie 8. Brigade die Aussieher zwischen beiden marschirte die 7. Brigade (1. und 11. Koniment).

So ging ber Rüdzug weitre zwei Meilen bis zum Richborf O evere. Eine furze Etreck sinter biefem Dorfe, zu beiben Cedten bes Beges, hatte bir 7. Brigade Auffellung genommen und ließ bie 8. Brigade zwischen sich sindurchmarichten. Die 7. Brigade übernahm also von hier an bie Ockung bes Rüdzuges und von eruschlossen, dem nachbeingenden Feind an biefer Etelle einen entrassischen Wiberstam eingegengustellen.

Das Terrain, wenn auch zu einer längeren Bertheibigung nicht geeignet, war als Arrieregarbenstellung vorzäglich gemählt. Schon 1848, am Lage nach ber Schlacht bei Schlesvig, hatte hier ein für bie bänischen Wossen ebrenvoller Rampf gegen braunsschweigiche Cavallerie")

<sup>\*)</sup> Wir finden diese Angabe verschiedentlich. Go viel wir miffen, war es medlenburgische Cavallerie und zwar bas in Ludwigsluft liegende Oragoner-Regiment.

und baunderigte Infantreit flattgefunden, ber allerdings mit ber Gefangennahme- ber dinligten Jägere endete; ein Kampf, ber aber bestwegen besonders erneignt zu werden verdient, weit die Odnen es verigingsten, auf die im Sumpfe fleden gebliebenen, wehrtosen beutschen Reiter zu schießen.

Das Ecreain von Overfie ist im Beseintlicen leicht beschrieben: Sighet rechts um bints, burch die fich die Chapilise beinade höchievpartig inivarkagischt. Der jur linken geispene Sagel ist im seiner Anderend die Machend bei Cantelmant-dese bis zu einem gemissen Gerbae geretet, undehrend die Ausgangen werben fann. Beide Sügestuppe jur Rechten einer Antehmung entwehrt um beicht umgangen werben fann. Beide Sügestupper in der Michapilisen die die Jummen besteht, die erfosigestigene Ruppe mit einem wilchartigen Gehög, die Euppe zur Einken mit staartem Buckenbeit, Diese ietzer, an beren Gublisser ein 200 Schriett länger Antic die zu mach einer Arche hindliche, beise der So ohn alb. Die Eikste der Etsellung liegt in der Frontz eine Umgedung des Gantein-dese hindliche fosigisch des Geschie abs Geschie abs aber aben ab.

Diefe hatten sich in zwei Treffen aufgestellt. Im ersten Treffen, w beiben Seiten der Chausse, flanden Compagniene des I. Negiments; die Kuppen rechts und linte avern mit guten Schigen befest, die besten lagen hinter dem Knich, der sich an der Schissfiere des Hochwalls bis zum Sanklant-Cec hingen. Iwei Geschübte waren rechts von der Chausse aufgescharen, das II. Regiment stand im Referee.

Um 3½ Uhr hatte die Spihe der Brigade Rostig — das 9. Jäger-Bataillon — Oeverfee erreicht; eine Ekrabron Husaren, die schon vortser einen Angriff auf den Knid jenseits des Dorfes gewagt, hatte sich mit Berluft gurddzieben missen.

Beldmarichallicutenant Gobien beischie foret, bie feindliche Bofition untardiren. Seine Truppen waren allerdings sehr ermibet, bie Brigade Restig, schon seit bert Rächte unter tein schilgendes Dach gerdommen, hatte in Rätie und Schner bem Vorpoftenbenste obgelegen. Jest sollte nach einem Marche von 3 Meiten ant einer beriffen, spiegeigatten Chausse eine so gut besehrt Settlung genommen werben. General v. Gabien, fannte aber die offinargesibe Brigades und vousste, was er ihr zumuthen tennte.

Die Somister wurden obgeiegt, 4 Compagnieen vom 9. Jäger-Bataillon jum Angriff auf die Front, die beiden andern Compagnieen bes Bataillon zur Umgebumg des Cantelmart-Cees bestimmt. Dies war ber entigeibende Biffel. Sinter ben 4 Jäger-Compagnien entwicktie fich das 1. Bataillon Beigin-Infanterie und folgte ben auf ber Chaussel vorgeschnden Jägern leim Angriff.

In dem Gefchef bel Deverfer war auf beiden Seiten mit großer Bravour gefämpft worben. Das 1. danische Regiment, großentheils topenhagener Stinder, josing fich mit außerordentlicher Jahiglett; danische Berichte fprechen beshalb mit Stof won besem - Gesecht am Sankleimart-Sere um bick mit Unrecht.

Glangutd anderetzists hatte sich vielerum die Brigade Rossig, et wiesen. Schon aus den italieuslichen Jeltzügen her des Ausses aufgezisch unter Lapfrectle geniesend, hatte sie hatt einen neuem Ruchm zu dem akten gesellt. Ermidder, drucknüßer, mit Gewedpern die versigneten, hatte sie in Sundermenn den Leiten dass einer festen Vosition binnausenvorfen. Die Berluste waren freilich groß. Die Destreicher verloren an Tobten 7 Officiere und 68 Mann, an Bermundeten 22 Officiere') und 228 Mann. Bermist wurben 47. Der dänische Berlust (barunter allerdings viele Gesangene) betrum mehr als daß Dopoelte, 18 Officiere und 944 Mann.

Die bei Oeverfee Bermundeten wurden jum Theil nach Schleswig, jum Theil nach Fleusburg gebracht.

Cinem Bericht über das Eintresse ber Krewnebeten in Schledwig einehment wir Asspareds: -2024 am Medne erkute bie Väurtresumel burch bie meniskenteren Stroßen der Stadt. Dazu flangen die Russ: - Zweiundert verwundete Destreicher balten vor dem Schloße. So mor es in der That. Wan roffte zusammen, was irgend pur Einderung für die Ungläcklichen bienen konnte und in vernigen Vinntern war gang Schledwig auf den Beinen. Und vorgleiß, Shift fahr Rock. Dan Sunger und Durch gepeinigt, lagen die armen Verwunderen, mit einem Nantel gagebect, zus einem Nähnel Erroß und zitterten vor Rölte mit Schwert, Sein Vert, tein Ary — nichts wor zu ihrer Aufnahme und Pflege da. Jugwissen geschapt von möglich vor. Betten, Defen, Stroß, Sbarpie, Leinwahn, bolf, wo er besten konnter, Franzen verbanden die Banden über Verfeigelspitz jeder bolf, wo er besten konntakte intersteierten in ihren Sergan.

In Schloß Gottorp martete Gulfe und Pflege ber Verwundeten; aber braugen auf dem Schlachtfelbe lagen andere, die halb verichneit ober hinter Knid und Graben verstedt, von ben Krankenträgern, beim

\*) Unler ben permunbelen Officieren befanden fich ber Gerang Bilbelm pon Burllemberg und ber Cbriftlieutenant v. 3llefcut, jener ber Cberft und Commanbeur pom Regiment . Befgien ", biefer ber Commanbeur bes 1. Balgiffons beffelben Regiments. -Bergog Bilbelm (Cobn pom Bergog Engen von Burttemberg) murbe 1828 in Collefien geboren. 1848 tral er in bie oeftreichifche Urmee, machte ben italienifchen Gelbzug mil und wurde in ber Golacht von Rovara an ber Rniefcheibe fcmer vermunbet. Gebn Jahre fpaler focht er mit Musgeichnung bei Magenta unb Colferino; fur Magenta erhielt er bie .. eiferne Rrone ". Geine Bermunbung bei Deverfee war nicht gefahrfich, aber überaust fcmerabaft, bie große Bebe bes einen Sufies war ibm burch eine Alintenfugel gerichmettert. - Auch über ben tapfern Obriftlientenant 3llefcub, ber fpaler feinen Bunben erlag, an biefer Stelle noch ein Bort. 3llefchus, ein geborner Steiermarter (geb. 1808), tral 20 3abr alt als Gemeiner in bas Infanterie-Regiment Rinety. Er flieg von Clufe gu Elnfe; - fur Rovara erhielt er bas Rreug. Ale Commandeur bee 1. Balaillone , Belgien " rudte er Enbe Dezember nach bem Rriegsfchauplas ab. Saft gleichzeitig mit feinem Cberften, fant er fcwer verwundel vom Pferbe. 3mei Rugeln hatten ibn in ben Schenfel getroffen. Gleichmobl fcbien feine Bermundung anfangs nicht bebenflich. Wenige Tage nach bem Gefecht murbe er burch bie Ernennung jum Oberften und Regimentedef, fo wie burch bie Ertbeilung bes Orbens ber eiferneu Rrone ausgezeichnet. Auf feiner Reife von Coleswig ans nach einem ber bobmifchen Baber, mnfte er megen gunehmenber Schmache in Berlin bleiben, mo fich fein Buftant mefentlich verichlimmerte. Er ftarb bafelbit am 13. Juni. Unter allgemeiner Theilnabme murbe er auf bem Invalibenfirchhof beftattet.

Muffammeln ihrer blutigen Burbe, überfeben morben maren. Biele von blefen ftarben über Racht. Gin Reifenber, ber am anberen Lag bes Beges tam, bat bas Chlachtfelb mie folgt beidrieben: » Das Better mar gleidmaffa ichlecht, bie Chauffee fplegelglatt, und von Beit ju Beit erichwerten bie jufammengetriebenen Schneemaffen bas weitere Forttommen berartig, bag man Gefabr lief, in bie tiefen Chauffeegraben gefturat au merben, mas auch vielen Auhrwerten icon paffirt war. Die Begend ift febr bugellg und mit Rabelhola bebedt, mabrent an anberen Stellen nur ber Ginfter eine fparliche Begetation bilbet. Langfam naberten wir uns ber Rampf. ftatte von Deverfee. Das Terrain ift wellig, bas Dorf felbit flegt malerifc aur Geite auf einer Unbobe. Das eigentliche Schlachtfelb beginnt erft jenfeits bes Dorfes. Es bot, obicon immifchen viel Schnee gefallen mar, bennoch einen furchtbaren Aublid. Die Deftreicher, ftattliche Leute in ihren langen weißen Manteln, mit burdicoffenen Ropfen und gerichmetterten Gliebmaßen, getobtete Pferbe, umgeworfene banifche Munitionsmagen, lagen ju beiben Geiten bes Weges, und ben Abhaug binunter fab man in milbem Durcheinanber Leichen, Cafos, Tornifter, Batrontaiden und gerftreute Baffen aller Urt. Bagte man einen weitern Bang burd blefes Lobtenfelb, fo begann weiter unten ble Leldenftatte ber Danen, welche iebod jum Theil gefaubert mar, ba, wie ich an Ort und Stelle gebort habe, biefelben vier Schiffslabungen mit Tobten bereits fortgefchafft baben follen. Beiter norblich auf ber Strafe liegt eine Schmiebe, um welche auch ein beifer Rampf ftattgefunden baben muß. Tobte von beiben Geiten bebedten in weitem Umfreife bas Gelb. Biele Bermunbete, welche in ber Somiebe mabriceinlich Gulfe fuchten, bie ibuen jeboch, ba fich bie Bewohner geflüchtet batten, nicht zu Theil murbe, mogen bier in Rolge ber barten Ralte gu Grunde gegangen fein. Denn fo fab ich a. B. einen oeftreicifden Colbaten an ber Wand bes Saufes gufammengetauert und erftarrt, mabrent gur Geite fein Bewehr augelebut mar. Anbere lagen im Schnee und bei ihnen, von ber Erbitterung bes Rampfes zeugenb, gefallene Danen. Liefe Stille rubte auf ber unbeimlichen Statte. Um biefelbe Stunde paffirte and ein preugifches Garberegiment, auf feinem Mariche nach flensburg, bas Coladtfelb. Ein Colbat fcrieb nach Saus: ses mar faft gu biel fur mein junges Berge.

# Der Marich burch Ungeln. Befehung Fleneburge.



ir vectleßen das I. Corps am 6. zebenar 4. Upr Nachmitags, als eben bie legten Solonnen die nach Arnis himber gefchagene Donton - Brüde passint hatten. Es voar dies genam diestle Senne, ju welcher sich, der Meilen metter wesstuckt pas blustig Arrièregarben Gesche die Overste zu Gunsten ver Sestraties die Sieden die Meilen der Vertreiber eintspiele.

Der Uebergang über bie Golfel, wie wir bereits wiffen, hatte unterthob en dhe Prendigung bes Bridenbause, 30. Und begannen. Die Jetenschen Sudaren und bie Avantgarbe passinten bie Bradulione ber Avantgarbe nach beim Driemp vorledefüllen, Machender Jengelfingen, in Arnie ein und brachte vom gelemarisch zu Sohniche-Ingelfingen, in Arnie ein und brachte vom gelemarisch aus Sahmenber bei wichtig Anderfelt, voll bie Talnen das Dammeret geräumt hitten geräumt beim Schen bei Allen bei beite bei bei Bringen auf ben boben bei Alensburg wieder zu gefehn.

Es war 11 Uhr Vermittags, als der Prinz biefe wichtig: Auchricht empfing; der am Kbend vorher um 8 Uhr abgerühlte Zeind hatte freilich einen bebeutenden Boriprung, dennoch erichien es gedoeten, mit aller Rraft auf Jiensburg vorzuschsen, um den Jiend won wöhlich von seiner Rückugslinie abgurdagen. General Gerg Münfter, veicher mit der Referve Cavallerie (die der Auchrichten folgte) se den im Uebergehn unter Beriffen war, erhielt Berfol, mit der gesammten Cavallerie des Gerps, unter Aufsielung aller Kräfte, den Feind zu verfolgen und fich, wie wir schon und der Kräfte, den Feind zu verfolgen und fich, wie wir schon und verfolgen, und die zektier von Aus num Wfrede erlaubeten.

Diefem Befels gemäß feste sich die gefammte Cavallerie bei Corps in Wartiff. Se war 11½ ühr. Einige Schwadvenen Jieten-Husaren und 11. Ulanen hatten die Tete. Die eingeschnitzen, von der Somen beschienen nem Weise waren signer gemäg zu bassiften; als doer dalb mach Mittag die tiefer gehende Somen ihrem Einstüg auf das Janane des Schwerde bersor und nach und nach das freihreiter entssichten eintrat, wurde das Joettommen immer beschwaretig. ber Meg que einer spiegesslatten städe geworben. Die Pfrede glitten rechts um fints von den dammartigen Begen in ib im mit Schwe engefüllen Gräben und sonnten unr mit großer Müße wieder herausgeschafft werden. Die Sufaren stiegen ob umb stährten ihrer Pfrede am Sägel. Alle es deumeter, seile Schwere, soder ber sichger Polivale der weiter, macht ebenge, soder ber sichger Polivale der weiter, macht eben geste gestellt gestel

Mente 9 Uhr erreichten bie Teten ber Referre-Cavalletie bas orf Setrup, halben Wege zwischen Arnis und Jiensburg. Bab nach ihnen trasfen die Avantharte und die Krigade Roeder ein. Die Cavalletie halte nicht wessenlichen. Die Pfrede konnten und meine Gennen in in neum Etnuben drei Meilen. Die Pfrede konnten unde weiter; es war nicht möglich, obne vorgänigige furge Rolf die Berfolgung fortussesen.

Ein Pfficir vom Sietenschen Sufaren Regiment berichtet über biefen Marich durch Augelin: «Wie gingen also auf Aleaburg, am die Valdungellinie bei Feinbes zu bedrohen. Im Laufe bes Nachmittags wurde auf genie Ennbes Solft gemach; um zu füttern, do de bei Pfreie zu Duhenben flürzten, so wurde es unmähzlich, daß des Regiment noch an bemfelben Tage — was der eigentliche Plan der Berfolgung war — Ziensburg ereichte. Aleaburg wim V Uhr machten wir de hen Dofferne Cafonabe und
Etrup Salt und trasen die nichtigene Cickerbeitsmaßtregeln. Balb füllten
Etwans sollt mutergedracht werden konnte; der Reft mußte bievanaquiten.
Anna und Pferd voren ungfä abgreite reschefelt, de nichten sehre auftrengt,
als das Reiten auf Glatetis. Um 3 Uhr frish wurde wieder ansgerückt.
Wit Laassaubrund fland ist der erfliche wurde wieder ansgerückt.





Sier erhielten die Ulanen Feuer und jogen fich loieber bis an die Stadt juridt. — Ein abniliges Gefecht bestand eine Sufaren Abtheilung unter Premierlientenant Thiele, die anf ber Friesenstraße gegen Bau vorgegangen war. Gie machte einige Gefangene.

Jiensburg feich wor inquisson von dem Nest der Jietenschausstambeschaten besetzt beiten ber mar die Andeltent ericher. Sundere Dairen, die sich in dem Täufern verspätzt hatten, wurden gesangen gewonnnen, dazu gesig. Borratife von Proviaut, Erod und gesalzem gliefigh, die den eines erstellte geschaften und geschieft zu werden. Unter ber Bente befand sich auch das Silber- und Tastel-Servis des danischen Dere Gommandes.

Um 11.5 Uhr Mittags - nachem icon vorher bie Avantgarbe bes III. Corps (preußische Garben) bie Etabt passett hatte jog ber gelbmarichall in Begleitung bes Kronpringen unter großem Inbel ber beutschen Bewölferung in Atensburg ein.

Roch im Laufe bes 7. Februar wurden für bie gesammte Armee folgende Dispositionen ausgegeben:

bas I. Corps (Pring Friedrich Rarl) bezieht Quartiere in Nord-Angeln (Gludsburg, Grundhof, Groß-Quern);

bas II. Corps (v. Gableng) bezieht Quartiere fublich von Flensburg (Deverfee, Hurup, Biftoft, Banberup);

bas III. Corps (Garben) begießt Cuartiere in Jiensburg und Umgegend. Die Avantgarbe biefes Corps nuter Generalmajor v. b. Golf folgt bem Jeinbe und befest Ban und Emjan (Gabelpuntt, 100 fich bie Straße nach Apentade und Düppel ibeilt).

Mile Truppentschie waren, nach den Rämpfen und Setrapagen ber ktern Tage, der Buhe bringenb beduftig. Gien entrajisch Setrelgung, jo große Rejultate sie muthmaßlich ergeben und ein Jestießen des Zeindes in der Tüppelstlung gehübert hätte, war den den ummöglich, weld die kräfte von Mann um Pirfer drichbyft waren. Geliß General v. Gablengber über alte triegsgenebnte Regimenter verfägte, hatte am 6. Albenks abs bringende Berdangen gestellt, seinen aufs äußerste ermübeten Truppen für den 7. Zebruar Auße zu gewöhren. Raum geringer waren die Strapagen des I. Gerps gemeien. Erst am 10. Zebruar wurden die Striegsoperationen wieder aufgenommen.

Eb wir in ben zweiten Abichnitt biefes Rrieges, in bie Belggerung bon Duppel eintreten, gegieint es fich an biefer Stelle mobl, fich gegen. wartig ju halten, welche Refultate bie erfte Woche bes Krieges, vom 1. bis jum 7. Februar, im Gefolge gehabt batte: bie Giber war überichritten, ber Jeint in blutigen Gefechten befiegt, bas Dannewert genommen, Schleswig frei. Bene eilf Meilen lange Bertheibigungelinie, beren Uneinuebmbarfeit in allen Blattern Europas immer wieber und wieber behauptet morben mar, fie mar aufgegeben, eine eruftliche Bertbeibigung nicht ein' mal versucht worben. Materiell wie moralisch mar ein großer Gieg errungen. 119 fcmere Positionsgeschube, 20 Ctud Gelbgeschube, welche an verfcbiebenen Stellen bes Weges fteden geblieben maren, baju ent. fprecheube Munitionsvorrathe maren erbeutet worben. Richt minber fcmer wog bas Bewuftfein eines großen, raich errungenen Erfolges. Die jungen Eruppen, aus benen bie alliirte Urmee ber Debrgabl nach bestant, batten fich nicht nur fublen, fie batten auch ihre Ueberlegenheit uber ben Gegner tennen gelernt. Wie bie jungen Truppen, fo hatten fich bie neuen Baffen, bas Sunbnabelgewehr und bie gezogenen Geichute, felbit über bie tubnften Erwartungen binaus, bewahrt. Der Berlauf be8 Rrieges follte noch vielfach Gelegenheit geben, wie bie Ueberlegenheit bes veftreichifch . preuffichen Coftems (gegenüber bem Miligipftem ber Danen), fo bor allem auch bie Ueberlegenheit ihrer Bewaffnung barguthun. Der raiche und glanzeube Ausgang bes Krieges mar zum Theil eine Rolge babon.

Bir wenden uns nun bem zweiten Abichnitt bes Krieges - Dupp el e gu.





It. Fontane.

7

. .

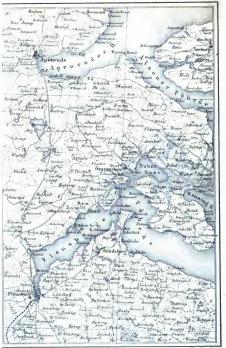

Lon Anst wWLsenair in Berlin

#### Sundemitt.

Loud und Cente



bem flensburger Meerbufen. Wir lernen jest, in unmittelbarer Fortsebung nach Norben bin, zwischen bem flensburger und bem apenraber Meerbusen eine vierte Salbinfel kennen, bas Sunbewitt.

Die Große ber Salbinfel, wenn man ihr bas gange Ctut Panb gurechnet, bas gwifden ber Glensburg . Apenraber Chauffee und bem flens. burger und avenraber Meerbufen gelegen ift, ift gegen 6 | Meilen; bie Rabl ber Eimoohner wird nicht weniger als 20,000 betragen. Die Bobenverbaltniffe find bie aunftiaften und mit Ausnahme einzelner Moor- und Saibeftreden, bie noch bem Befttheile ber Salbinfel - wo fie mit bem fcbleswigfchen Geftlanbe gufammenbangt - angehoren, entsprechen bie Berbaltniffe benen Angelne und ber Infel Alfen. Derfelbe Boben, biefelbe Urt ber Bestellung. Auch lanbichaftlich ift bas Gunbewitt ben ebengenannten Canbestheilen nabe verwandt, wiewohl es namentlich binter Alfen an malerifcher Schonbeit gurudfteben mag. Desbalb finb, wie ichon anberes auch fein mag, biejenigen Duntte ber Salbinfel als bie iconften anertannt, bie wie a. B. ber Spibberg und bie buppeler Soben einen Ueberblid nicht nur über bas Gunbewitt und feine Buchten, fonbern vor allem über bas gegenüber gelegene Alfen gestatten. Wenn Duppel nicht berühmt mare burch bie Ereigniffe, bie fich an feinen Ramen tuupfen, fo verbieute es gefaunt ju fein burd bas Panorama (Mfen, bas Meer, ber Benning. bund und bie Uferlinien bes Sunbewitt), bas fich por ihm ausbreitet.

Die Dörfer ber Salbinfel, wohl breifig an ber Jahl, find reich wie das Ean felter. Die Bauart ber Saiger füngt sing ich von ker niederschäftigen Art pu entfernen, nur das Weitgeftrectte, das allen niederschäftigen Dorfanlagen eigen ist, sinder ich niederschäftigen Dorfanlagen eigen ist, sinder ich nie die im Ofter und Bester-Dorf Ofter und Weiter-Dorf Ofter und Bester der Dorfanden bei Bossbedungist des Vandes. Die Gräder sind gepflegt und pu Sänpten der meisten erbeit sich word wir Granificia, in bestim slad dochgerierate Eeste in Exp. vo der noch

haufiger eine Marmortafel eingelegt ift, bie ben Namen bes Berftorbenen und bie Daten feiner Geburt und feines Tobes traat.

Die Geistlichen, wenn wir um berifig Jahr guridagen, waren im Cauthenitt ine amberstwo im dwale folgeninglie Cauthestiner und bas beutiche Etement (in aller Copolität gegen Danemarf und ben König-Sergas) wag vor. Die Kitchhof- Junfortifen aus jener Zeit laffen durien Zweifel barüber. Was im Altiagsken gefprochen wurde, war meder beutich noch daufich, soubern ein Gemisch von beiben, bas fein Grember verstehen fonute; bis Kitchquipvach aber, einig Gemeinben von ausgesprochen norbischensigischen Charafter abgerechnet, war bie Grenach Verstender.

Es ware gegen biefe Schritte ber nationalen topenhagener Dartie, bei ber frachlichen und politischen Unausgesprochenheit ber Bewölterung, nichts Erhebliches zu sagen gewesen, wenn man weniger rücksichliches minder verlehend gegen bie Empfindungen aller derer versahren ware, die, wenn auch nur eine Minorität bildend, von ausgesprochen beutscher Gefinung worm. Mer hieren verfah man es in Kopenhagen.

Die national bauifden Berren, bie man von ben Infeln und von Butland aus in's Land ichidte, maren - theilmeis menigftens - febr ungeeignet fur bas Umt, bas fie betleiben follten und bie Begeichnung: sichmarge Gensbarmen e, bie man fur fie erfant, mar in vielen Rallen nur allgu febr perblent. Dan tann jugeben, bag ber gegenüberftebenbe Saft ber Deutschen es an Uebertreibungen und in einzelnen Rallen an Berleumbungen nicht fehlen ließ. Bon einem biefer Gerren, bie 1851 in's Land tamen, murbe ergablt, bag er Chauffee. Steintlopfer gemefen fei, anberen murbe Erunt und Ungucht, noch anberen ber mufte Lebensmanbel ibrer Frauen vorgeworfen. Wohl moglich, bag ber nationale Saf in grellen Barben malte. Aber anberes ftanb feft. Daftor Roth in Ulberup machte ben Berfuch, bas Tauffind eines Mannes Ramens Raufmann auf ben Ramen - Stjobmanb . ju taufen, und Baftor Schleppegrell in Broader, bon bem ber Boltsmit ergablte, er fei mit nichts als reinem Uniformrod und einem Commar e in's Land gefonnnen, batte in ber That von 1848-51 ale Artillerie. Officier im banifden Beere gestanben. Um feiner militairifden Dienfte willen, mar er mit ber einträglichen Bfarrftelle von Broader belobnt worben. Dieje Dinge maren Thatfachen. Gollen wir ein Urtheil jur Cache geben, fo glanben wir geftutt auf bie Erfahrungen folder, bie mabrent bes Rrieges mochenund monatelang in banifchen Baftoraten einquartiert maren - une babin aussprechen ju tonnen, bag es, mas perfonliche Chrenhaftigfeit, weltmannifche und gelehrte Bilbung anging, mit biefen vielangefochtenen Mannern, im Großen und Bangen um tein Saar breit ichlechter fanb (meiftens beffer) als mit ben Canbgeiftlichen anberer Gegenben; barin aber waren fie freilich ein Unfegen fur bas Land, baf fie in erfter Reibe Danen und bann erft Chrift maren, bie Pflege ber Gefinnung fummerte fie mehr als bas Beil ber Seelen ihrer Bemeinbe. Gingelne maren vielleicht fanatifc genng fich einzubilben, baß beibes nothwenbig aufammenfalle. Ueberall im Lanbe, mo bas beutiche Element übermog, mußte bas als ein unerträglicher Drud empfunden werben Darüber tann tein 3meifel fein. 3m Gunbewitt inbef lagen bie Dinge anbers. Die, wie wir bereits bervorhoben, ber beutiden Rirdenfprache jum Eros, balb banenfreund. liche, balb inbifferente Bevolferung tam bem nationalen Befehrungseifer auf halbem Bege entgegen und eine Minoritat ausgesprochen beutider Manner abgerechnet, lagt fich nicht behaupten, bag bie Bevolterung bes Sundewitt unter ber breizebniabrigen Berrichaft banifder Baftoren und banifder Coullebrer fich befonbere unbebaglich gefühlt batte. Beinab gegentheils; man wurbe mehr und mehr banifd, aber man wurbe es gern, minbestens ohne Traner. Bahrend bes Krieges erwies fich bas

Sundewitt in feinen banifden Elementen als banifcher, wie beifpielsweife gange Diftrifte von Jutlanb.

Auch die Sandels und Bertefers Bege bes Sundewritt famen einer Daniffrum gente oder weniger eutgegen. Die beiden Chapfleren, die die Saldinief dunchlaufen, find Berbindungsftroßen weifigen Aperiade und Sanderburg und Danberdurg und vondehung und einebed die daburch erzielte begaenne Berbindung mit bem, an der Grenze von Deutsche Saldiening gefegenen Jiensburg, zunächft auf beutsche Sandelsbeziefungen gingtweiten fiehent, so were die doch gened der leiche Bertefer mit bliefen bevorzigsten Stapelhalb der die Auftrefer des Gennbewits, wie den mit bliefen bevorzigsten Stapelhalb der die flech Erefer der den weiter die fermer fie laufen mochen, führten in ihrem Verlauf weniger sahwörts nach Samdung, als siehwärts nach Sand-wurg, als siehwärts nach konntygen.

 vor allem aber war biefe jur Seite gelegene Holbinfel denssie sie eine Mnstiffeld aus den Schaugen, auch wenn biefer gundssis glüder, mit übertegner Macht in die Aufmaren, auch wenn biefer gundssig glüder, mit übertegner Macht in die Allanfe nehmen und dem Seleg im Riederlage verfessen fonnte. Die beiden Sumbeniett-Spallien und die Vonaderfellung waren von erthössenker Bedeutung sie den dang der Errignisse. Wie geden num im nächsten kapitet den Wie der Düppessischt sum gestellt und gestellt.

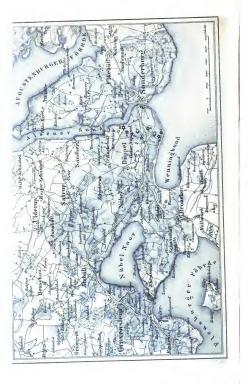

## Die Duppelftellung,



ie abgestumpfte Officise des Eundewitt,

– seine Edbost Edde — hat im
Wesentlichen die Korm eines rechten Binfels, der durch dem Wemingbund (im Saben) und den Alfenjund (im Often) gebildet wird. Der Spise biefes rechten Binfels gegenüber, an der anderen Seite des Alfenjundes, liegt Sonderburg. Die diessteigen Ufer in unmittelbarer

Chon bei Gelegenstei früherer Kämpste -- namentlich während bei A. Jahrhunderts -- war ben danischen Generalen die ansägezieichnete befenste Kraft beiere Bestien keinelwegt entgangen. Die Düppelftellung bet von Natur beri große Bergäge: sie beherrichte erstenst das Exerain auf bem der Gegener, schuldes, herandtlet, sie zu welche berchung wegen ber Kürze ber zu vertseibigenden Linie alls mindestenst sebrechung wegen ver Kürze ber zu vertseibigenden Linie alls mindestenst sebrechung der Gelanten, die durch Benningbund und Allessund Benningbund und Allessund Wenningbund und Allessund gebert woren, völlig unmöglich.

Babrend bes Artiges von 1848-50 gelangte bie Selflung zu einem gesteigertem Auchfen Angeiffe im Mai und Juni 1848 scheiterten; 1849 wurde sie von den Sachjen und Bapern unter derächtlichen Bertuffen gestätumt. Diese verlichtenen Kämpfe hatten viel Blat gefostet; die Soldaten nannten Bhypel - dos Blattofe in des

Die Danen, mahrend biefer Rampfe, hatten bie natürliche Festigteit biefer Bosition aufs Reue fennen gelernt und waren entichlossen, biefen Bortheil nicht aus ber Sand zu geben. 1858, als bie Berhaltniffe zu Deutschland fic abermals mehr und mehr zu trüben begannen, schritten sie dagn, die von Ratur seste Stellung durch fünstliche Werte immer seite zu machen, und so ernstauben die vielgenannten düppler Schanzen, zehn an der Sahl. Sie versolgten, ohne immer die höchsten Auspen zu mählen, im Welentlichen den Kiden des Schenzuges und verigten also, wie biefer won Walfern ab Wolfern be. Dom Mennischald bis zum Allessind.

Die Anlage geschab mit außerorbentlicher Runft. Es von eine Doppelreiße von Werten; in erster Reihe lagen sieben, in zweiter Reihe bei weiter Schangen; sollter seinder Ledgangen; sollter schaben ber Belagerung) wurde ber zweiter Schangerreihe, auf bem linten dinischen Flügel, noch eine britte Bertheibunablinie binuarfint.

Durch bie beiben mehrgenamnten Sumbenitit «Bounfren, bie, ben Schenung von Westen her ansteigend, mittern burch bie Dühypesstellung hindensteilen, wurde biese Stellung in der Tägleis getheilt, in einen linken und rechten Jässel wir biese Einstellung in den Der rechte dänsighe Allage indeh, nem nie die Stellung in den den einen etwa hunder Schwitz bei Stellung seinen den hundert Schwitz breiten Erdherism und einer einzigen Schause (Schause die Angelesen würde, je lassen wir, wie es auch während des Erieges geschäch, in Nachstellung mit der eine Sweitseilung eintreten und herechen ausschließlich von einem linken und rechten Jässel der Schwissel einer Litumg. Die finsburger Chapste jah gibt einem zwischen Stellung einstellung eintreten und berecht aus fieden, zwischen der Litumg. Die finsburger Chapste jah gibt einem zwischen Jässel, zwischen dem linken dänsigte zig die Schwissel und der Schwisselle und der Schwissel und der Schwisselle und der Schwissel

Bir verfuchen eine furge Schilberung ber einzelnen Schangen.

#### Die Schanzen bes linken bunifden Stugels (Schunge I. bis IV.).

Schange I. lag ummittelbar am Wenningbund auf einer leicht fervortretenben Erhößbung de Uferrandes um böcherzigte bund fie feuere den Weg längs der Küfte vollftandig. Sie war die niedrigfte. Bor ihr zog sich eine nuffe Schindf; aus der Gegend der Chausffer heradfommend, alls eine Art. findermiß entlang.

Schange IL bilbete eine fechsfeitige Reboute ober eine Urt abgeftumpfter Lunette, beren Reble eine Bruftwehr ichlog.

Schange III. war eines der fteineren Werte der Duppelftellung, geminschaftlich mit den Werten IV. und V. beherrichte sie die Ebausse und das zumäch gelegene Zerrain vollschabg. Schauge III. IV. und V. vertschibgten sich gegeneitig, so daß dier einer der flärksten und veichtigsten Munte der gangen Unie sag. Schange IV., auf einer Rubpe sitblich ber Chauffer und geger bie Schangen III. und V. etwas jurud gelegen, var eine flarte schäftigte Beboute und biltert ben dauptfächlichten Theil fitt ben seindlichen linten gillgel, ben sie durch ihre erhöhte Loge bominirte und sogar das Terrain rückwörts der Schangen III. II. und L. mit ibrem Reure beferricht.

#### Bie Schungen bes rechten banifden Stügels (Schunge V. bis X.).

Schange V., fast unmittelbar neben ber Chausse gelegen, lag, gegen Schange IV., um 500 Schritt vor. Sie bestand aus einem abnichen Berte wie Schange III.

Schanze VI., raumlich wohl bie ausgebehntefte und am ftarfften armirte von allen Schanzen, war eine fünffeitige Reboute und lag auf bem höchften Punfte ber Linie. Ihre Wirtungssphäre reichte nach beiben Rügeln bis zum Meere.

Schange VII., etwa 350 Schritt weiter gurudgelegen, influirte auf bie Bertheibigung ber Schangen V. VI. und VIII. Sie war nach bemfelben Grumbrift angelegt wie die beiben kleineren Schangen III. und V.

Schonge VIII. IX. und X., bie letter, wie icon angebeute, unt einem schwieden Striefen weischen Misensumd und der apeuroder Chausster vor under greichsosseun Werte und ohngefahr nach gleichem Grundriß wie Schange VI. aufgefahrt. Die Entsternung bieser Schangen von einander war größer, als die zwischen den Schangen bes linten Ridacke.

Bahrend der linke Jülgel (vier Schangen) eine Gesommtanukehnung von nur 1000 Schritt hatte, hatte der rechte Hüggel (jechs Schangen) eine Gesommtentwicklung von gegen 2500 Schritt. Alle Schangen waren durch Brebinkungslinien mit einander verbunden, die zum Theil felöft wieder durch sogenannte - Geschäch Emplacements zu eignen kleinen Berifeidigungswerden umgeschaffen waren?).

Die Werte felfig, bie eigentlichen Schaugen, sammtlich aus Erbe erbaut, hatten eine ungefibre Sche von 20 flug, bie früschen eine Lieft von 12 fluß und eine Neriet von 20 fluß, bie Schärte ber Bruftmehren war gegen schwerzes Geschächgeure berechnet. In den Grüben befanden sich als Amnährenzungshinderuniste Pallifabentrichen, von den Grüben Eggen, Wolfgruden, Suldfichen sieder Geschlichen der Beithalbertrichen, wor den Grüben Gegen, Wolfgruden, Suldfichen, sowie Drachfungle chhalich der Weinspalteruniste und neuer Ernfahrung ber Danne. Debe Schauper, umgefähr für die Geschälte

<sup>\*)</sup> Das im Zeughaufe zu Berlin aufgestellte "Düppelmobell" (eine ausgezeichnete Arbeit Begier v. Arfiel) giebt eine tersstücke Geigenbeit, wie über bob Zerrain selbst, so auch nammetsich aber bie Art. und Ausbedaung ber Düppelchaunge fich zu inspemieren.

und 2 Compagnicen Besatung eingerichtet, besaß im Innern ein solid gebautes hölgernes Blockhaus, sowie ein Pulvermagazin, auch Justuchtsorter in ben Txaversen und unter ben Brustwebren.

Außerdem rechuten die Dann auf die familtrude Mitweltung über Kananenkonte von der Seifeit fer, sowool auf dem Beminigkunde, wie dem Alfenfund. Ueberdies waren auch auf den das Ufer dominitraden Soben der Infel Alfen Batterlen angelegt, welche sowool der rechten Alfgeld von Kr. K. fanktren, als auch von Souchenung aus dos Lercain pwischen dem Alfenfund und den Schauen durch ihr Jener bestertien konntra

Ummitteldar vor ben Schiffbrüden, die etenfalls von Sonderburg ans nach ber eigentlichen Dobyelfellung fisheren, befand fig die nobypelter Brüdentepf, wovon der nördliche größere in Gestalt eines Kroneuwerts und in benselden Diemensonen wie die Schausen erbaut war. Er sicherte ummittelbaren Zugang zu von Brüden und der fichtliche der Obypelsellung die offene, ungehinderte Berbindung nach rüdenderte, mit der Menne auf Klein.

Dies mar im Befentlichen bie berühmte Duppelpofition.

Gie mar, wie militalrifche Autoritaten verfichern, mit allen ftrategifden und tattifden Borgugen ausgestattet, bie nur erbacht merben tounen. Diefe Borguge laffen fich babin aufammenfaffen: Bunachft eine Frontaus. behnung von taum 4000 Schritt, burch gebn Schangen gebedt, beibe Glugel an bas Meer gelebnt und burch bie Flotte gefcutt. Der rechte Glugel überbies noch burch Batterieen auf ber Infel Alfen befonbers gefraftigt und faft unaugreifbar gemacht. Diefe Umftanbe allein bezeichnen ichon bie große Starte ber Pofition. Im Ruden berfelben bedte ein großer Brudentopf bie Berbinbung mifchen bem Sunbewitt und Alfen, und in biefer reichen Infel batte bie feinbliche Urmee ibre nachfte, gang geficherte Bafis. Gie fanb bort gebedte Canmelpuntte fur ihre Referven und Rubequartiere fur ble burch ben Dienft in ben Schangen ermubeten Bataillone. Die Ctabt Couberburg bot bei ihrer Lage und burch ihre mannigfachen Silfemittel eine große Ctube. Enblich gemabrte bie Cee, auf welcher ben Danen ibre Guberioritat nicht ftreitig gemacht merben tounte, ihnen bas Mittel, bie jur Bertheibigung ber Duppelftellung auf. gestellten Truppen jeben Mugenblid ju verftarten, foweit es ihre Rrafte auließen und ihnen an Material wie an Proviant jebe bentbare Unterftubung zuzuführen.

Achnlich ganftig bachten bie Danen felbst von diefer Position; freilich nicht die Reichstagsmanner (die von ber Borstellung uicht lostonnten, bag bas Dannewert gegen jebe Uebermacht zu halten gewesen ware), wohl aber bie altren banifden Militairs, bie fich in ibrer Ginficht und ibrer Erfahrung nicht burch bie Robomontaben bes topenhagner Cafinos beirren ließen. Ramentlich mar General Gerlach, bem Enbe Februar, nach einer furgen Amifchenberricaft bes Generallieutenant Butticau, bas Obercommanbo und bie Bertheibigung ber Duppelftellung gufiel, in bobem Grabe fur biefelbe eingenommen. Bei ihrer concentrirten Lage (ein Umftanb, ber ber eilf Deilen langen Dannemert. Dofition gegenuber nicht genugiam betont werben fann) bielt er fie fur febr haltbar, und bei geboriger Bertheibigung fur faft uneinnehmbar. Beftutt auf bie Cee, fo pflegte er bervormbeben, fei es moglich, mit fleinen und großeren Abtheilungen an jebem beliebigen Buntt ber Oftfufte ju lanben und ben Angreifer abwechselnb burch größre Aftionen (wie 1849 bei Fribericia) ober burch taufend Rabelftiche ju bebrobn, ju icabigen, ju ichlagen. Es lag viel Babres in biefer Auffaffung bes Generals, wenn auch anbrerfeits bie verschiebnen Machtverhaltniffe - voransgefett, bag es Deutschland mit feiner Rriegführung Ernft mar - ichlieflich immer gegen Danemart entfcheiben mußten.

Um 9. Februar rudten bie ersten preußischen Bataillone in bas Sunbewitt vor, am 18. April fiel Duppel, nachbem ber Kampf gegen baffelbe burch bie verschiebenften Obafen gegangen mar.

Die ersten bei Wochen waren alles andere cher als eine Belageung imm begundte fich au erweiten, au recopnociters; felme Geficht sanben flatt, feines vom Ausbehmung, feines vom Belang. Die politische Dossition begann sich womentan zu trüben; in Wien wurde man iau und biese Laubeit, wie immer, blied nicht ohne Einflug auf bie militatische Attion. Die Unbilden des Wetters fannen hinuz ball auch nachbem bie Krhöne. Die Unbilden des Wetters fannen hinuz ball auch nachbem bie Krhönelber bei Beleich geschwichte und part bei Krhönelber kräfte. Bas fonnte gitdsgeschied gegen bie 84 Pfünder innerhalb der Schangen?

Der 29. Februar bezeichnet einen Wenbepunkt. Ein neuer Abschnitt beginnt. An biesem Tage wurde die Belagerung beschloffen; man war sich klar barüber geworben, baß Düppel burch keinen Sanbstreich zu nehmen sei.

Aber auch die Belagerung ging wiederum durch Epochen ber verschiedenften Art. Man begann mit Enflire Batterieen, — bie Gammelmarter 24 Pfünder donnerten über den Wenningbund. Der zeind findet, aber er recolligitet sich; die Enflire Batterieen reichten nicht aus. Co trat benn bie Belagerung aus ihrem ersten Stadium (Be-fchießung aus ber fiante) in ein zweites. Der Frontal-Angriff begann; vom 29, auf ben 30. Marg wurde bie erfte Parallele ausgeboben.

Aber auch jest noch war ber Bunsch tebenbig, bem zeitrausbenben, nichesollen Borgebn mit ber Cappe moveutenmen mus ber gangen Besagerung, bem Kriege überfaunte, burch einen raschen Coup ein Ende zu machen. So entstande, nabrend schon Geschäube aus ber ersten Darate ibe Fener eröffneten, bas Projekt von Ballegard aus nach Allen vom 2. auf ben 3. sollten 16,000 Mann von Ballegard aus nach Allen übergehn, Allen nehmen und ben Zeind von Sonderburg ber in ben Rücker fissen. Der Mont schotzel werden ben ben Kenderbard ber Bettetes.

Aun erst trat bie Belagerung in ihren ungestörten regelrechten Berlauf, jugleich in ihre ichte, entschiede Bhafe. Am 15. wurde bie britte Bracullet erösset; am 18. erfogte ber Elurun. Dies in kuzer Estzirung bie Treigniffe, beren aussächtlicherer Beschreibung wir nummehr entgegengehn.

## Bis jum 11. Februar.

Die Gurben im Sunbemitt.



ir verließen die alliirte Kunne am 7. Zekruar in ihrem Rubspauchtern, die sie nach den Kämpfen und Strapagen best. Daß und 6. zebruar beggen hatte. Daß Leopps Prussen lag in verd-Angelin, daß II. Corps (Oxftreider) in Mitteldiffendig abs III. Corps (Garben) bate Ischenburg beigdt und feine Vanataufen nöblich die Bau und Erufau

vorgischoken. Erufau if der Puntt, wo die Flensburg, Ehpenrader Chauffer, ibei, wie wir wiffen, gwei in's Sundewitt fabrende Rebenftraßen hat, die fäblichere dieher Stroßen (die aber Gravenstein gebt) adyweigt. Bau, in unmittelbarer Röße von Erufau gelegen, ift der Puntt, wo daß Akleer Luruerrorps (am 9. April 1848) von den Danen unter Oberft Sedemann nadezu aufgerieben vorde.

Am S. 9. und 10. Jebruar blieben bie Truppen aller beit Gorps in ihren Onartieren, nur bei bis Bau und Ernfan vorgefschopen Kvantgarbe, bie aus bem 3. Garberegiment ju Juh, zwei Bataillone vom Argiment Augusffa, einer Spfündigen Garbe-Batterie und zwei Geadvorns verhhödischer Ktrufzfere (am 10. aus zwei Eschorns Jeterinfere Fularen) bestand, blieb in Bewegung und fitef auf ben Jeind. An allen beri Lagen (S. 9. 10.) Janden Recquandschriugen flatt.

Die Arcsgmoefritung vom 8. ging nordwarts. Cavolierie Patronillen (Kütassire) wurden auf der Ziensburg Menrader Chausser von und fonnten melben, daß Phentade von ben Onnen verfassen sei. Sie war wohrscheinlich, daß sie ihren Rudzug bis über die jütische Grenze fortgefest batten.

Die Recognoseirung vom 9. ging oftwarts in's Sundewitt. Major v. Barby mit zwei Compaquieen und einer Schwadron avancitte auf der Gravenseiner Chausse, befehte Rinkenis und schiedte Karasseiter-Abrheilungen bis über Satrup binaus vor. Swifchen Satrup und Rackbill wurde eine

banifche Dragoner. Felbmache aufgehoben. Die Befangenen fagten aus, bag bie buppeler Schangen verlaffen feien.

Dies war eine wichtige Rachricht. Es galt Gewißheit dorüber zu erlangen; so wurde auf den 10. eine dritte, größere Nerogusdriumg seihgefest. Statt der Rürassiere nahm man leichbertittens Jietensiche Sustanten von denen zwei Schwadronen bei der Kountgarde eingetrossen nacht Schöstliumgen allgem vor, eine größere (dere Compagnieru) unter Nasior der Gescher der größere der Gempagnieru unter Nasior der Gertung unter Suuptmann vo. Neinhardt auf Abel. Beide Kössellumgen siegen nuter Suuptmann vo. Neinhardt auf Abel. Beide Kössellumgen siegen nuter Suuptmann vo. Neinhardt auf Abel. Beide Kössellumgen siegen nuter Suuptmann vo. Neinhardt wir der Schöstlich von Rübel auf die Kössellumgen siegen auf der Schwadre von der der der der Verlagen unter leiteren einen Officier. Dremßischerietis (2 Zodte) war Leintmant Serwaars vo. Bittensich berroumbet worden. Beim Dunkelwerden zogen sich beide perusische Absticklumgen auf Grabenssie nutzusch. Der Sowad Ernschenscheitung war erreicht.

Wan hatte fich genuglam überzengt, bas bie Aussgam ber Gefangenen vom Toge vorber irribimlich geneipt fein; — bie Dubpelftellung war von ben Danen beseit. Uber bie Stufte ihrer Etrirecite hatte sich reilich nichts sicheres in Erfahrung beingen loffen. Trübe Luft behinderte die Aussicht; nicht einmal der Schuugen war man ansichtig geworden. Sowiel aber ftand fest, die Danen waren Willens, bie Dubpesseltung zu halten.

In biefem Sinne nurbe, von der Adontgarde aus, an den fleibenarschalb treistet; — eine Belagerung fland mutfmößich devor. Die Frage war zu entischen: welches Sorps derfügt am eisten über die Wittel (Artilleric), in eine folge Belagerung einzutreten? Die Untwort war: das L. Cerps Demgemäß wurden die Dispositionen getroffen. Das II. und III. Gerps marighiten gegen Idstamb, wohl is fich ein keinerer Tzeil erd bei der Kunten einmit der augung Coolletie zurächgegom detter bas L. Corps ging gegen Düppel. Am 11. Nittags wurden die Borposten ber Garbe algefüße.

## Bis jum 29, Februar.



om 7. bis 11. Februar, wie wir faben, hatten bie Bortruppen bes III. Corps (Barben) an ber Grenze bes Cunbemitt geftanben und bis gegen Duppel bin recognoscirt. Mm 11. Nachmittags rudten biefe Bortruppen, wie bie Barben überbaupt, auf ber Glensburg . Abenraber Chauffee norbmarts, nachbem unmittel. bar porber bie beiben Regimenter ber Brigabe Roeber (24, unb 64,) gur

Ablofung ericbienen maren. Roch am felben Tage, ben 11., murbe ba8 Sauptquartier bes Pringen Friedrich Rarl nach Schloß Gravenftein verlegt. 2m 12, trafen bie anberen Brigaben bes I. Corps ein und nahmen berart Aufftellung, bag ibre Ringel von Gleneburg bis Apenrabe reichten. Die Branbenburger hatten ben rechten, Die Beftphalen ben linten Glügel; bie Brigabe Roeber icob ihre Borpoften bis amifchen Abbull und Anenbull bor, jugleich belegte fie Schloß Gravenftein.

Ueber bies im Pauf ber Belagerung vielgengnnte Coloft, bas mabrent ber gangen Dauer berfelben bas Sanptquartier bes Dringen Friedrich Rarl blieb, einige furge Rotigen.

Schloft Gravenftein, im Jahre 1758 in einem ziemlich ichmudlofen Renaiffance. Stol erbant, mar bis 1852 im Befit ber Bergoge von Muguftenburg, bie - wie auch ber noch lebenbe Bergog Chriftian - bier vielfad ju refibiren pflegten. Rach erfolgter Ceffion an Danemart (30. Degember 1852) wurde es banifcherfeits an ben Grafen Moltte verfauft, beffen Gobn noch bis zwei Tage por ber Unfunft bes Pringen Friedrich Rarl feinen Anfenthalt bier batte. (Rach Trennung ber Bergogthumer von Danemart - bas fei gleich bier bennerft - ift bas gravenfteiner Schloft abermals in bie Sanbe ber anguftenburgiden Ramilie übergegangen.) Db bas Chlog biftorifche Erinnerungen bat, ftebe babin; mabriceinlich ift bie Epoche, mabrent melder fich bas Sauptanartier bes I. Corps bier befant, bie belebtefte, bie intereffautefte, bie am meiften biftorifche Beit, bie Schlof Gravenftein gefebn bat.

Bas bie Ericheinung bes Schloffes angeht, fo ift es ein ftattlicher Bau, weiß getundt, wie alle bie bolfteinichen und ichleswigiden Ebelfibe, mit langen Corriboren und hoben Bimmerreiben. In feiner Mittelfront 26. Gentane.

Am II. Radmittags traf Pring Hiebeits Rarl an biefre Steilen Sei war umbetslich gerug. Der Pring hielt feinen ersten Umgang, auch in die Riche trat er. Bor dem Altar, auf dem ein Jaar Lichter beaunten, lag ein Sobat vom 3. Garbe-Regiment, der am Tage zwor die Setwert gellen war. Sein Wantel war dier is ausgefreitet; die Digel hielte einen Choral. Das war des erste Bild, das Schloß Kravenstein feinen neuen Broohnern bot I).

<sup>7.</sup> Wildende der Geschen erfoge, mehr gefehre fonnte, um des Schige ju einem weiglichter Mitzelfull in maden, de aber fellen medige alle Derfehren im Schieß Camerier, derten, je mutie an der Renamfesfaultigeit fülleistlich alles figieten. Die Schieß Camerier hatten, je mutie an der Renamfesfaultigeit fülleistlich alles figieten. Die Schieß berfehre je bis 6 Perfehren. Der der Rittlich in derigen Gemanige ein regelmäßiger Getteblinft fluttfand, muchen gewähnlich die bäulichen Gefangenen untergefrecht, Der Dring felb Bengabet fig dem ist med Zimmern.

Roch frappanter als am 1. Jebruar bei Edernforde zeigte sich auch hier wieder die Uebertsgenheit unfrer gezogenen Rausenen, — oder von Stranbbatterieen überhaupt — über die schweren Schiffstanonen bes Geaners.

Das Gefecht feibst fand bei Hollnis statt, wo schon am 9. Borbereitungen jur Errichtung einer Stranbbatterie getroffen worben waren. Dies war unerlößlich. Wir schieden eine Beschreibung ber Dertlichleit parans

 Batterieen, gegenüber bei Rintenis und Caubader, mit beren Gulfe bie Durchfabrt völlig geichloffen war, murben am 16. und 17. fertig.)

Die Zage, die dem Gefect bei Solluis solgten, entbetten vorlaufig einer cureiffem Atten. Die freunfommenn Brigaden bei Gerps rudten in die ihnen jugewiefenen Stellunger ein; im Uedeigen beidrantte man ifch auf Arcegnwörtrungen, die am rechten glüget, über Abball und Annehlul finans, dis gegne Senkerup und die Brigefloppel, am liuten Flügel bis gegen Camberg bis (am Alfenhuf) ausgedehnt wurden. Ein ausgenbildliches Stocken fam in den die doch der vergenische geste bei der fangen inffe, ein Stocken, an bem die immer schlechte verrende Witterung nicht arrabe em feinten Anfachlichen

Bis jum 13, berrichte bittre Ralte, baju blies ein ichneibenber Rorboft. Gin Reifenber, ber bie furge Strede von Coleswig nach Glens. burg in jenen Tagen gurudlegte, giebt folgenbe Schilberung von ben Unbilben bes Better8: -Mufangs ging es trot Conecgeftobers und beulenben Sturmes ziemlich gut; bie Schneemaffen thurmten fich aber immer bober, ber Sturm nabm ju und gegen 8 Ubr Abends fafien wir feft. Bir muß. ten aussteigen, um bie Strede bis jur nachsten Station, etwa 1000 Schritt, ju Buß gurudgulegen. Es fcbien aber unmöglich. Die Luft war voll feiner Eisftude, ber Beg viele Ruß boch mit Schnee bebedt; ein Rubrer mit einer Laterne ging uns voraus. Debr ale gebn, bochftens zwauzig Cdritt, fonnten wir nicht auf einmal gebn; wir mußten ftille halten, ben Ruden gegen ben Bind febren und athmen, benn es war unmöglich, im Bormartefdreiten bie eifige Luft eingnathmen, es war, ale ob une Ctiche bie Lunge gerriffen; bagu batten mir bas beftigfte Bergflopfen. Bisweilen maren wir auf einer bom Binbe reingefegten Stelle, bisweilen fauten wir bis an bie Bruft in ben Conee; jeber batte bas Bewußtfein, bag bie anbern ibm nicht belfen murben, wenn er fteden bliebe. Endlich tamen wir in icunenbe Mauern. 218 eine Streu fur uns ausgebreitet wurbe, zeigte es fich, bag alles Strof von bem feinen Schnee burchnaft war und tobtmube, wie wir maren, tounte boch feiner por Ralte und Unbebaglichkeit ichlafen.«

So, wenn auch nicht immer von gleicher Spftigleit, war das Wetter in den Tagen vom 10. bis 13. 3 ner Socht vom 13. auf den 14. schung es um. Doefstraßen und Zeldwege wurden zu einem Moraß, auf dem die Wagen- und Geschüße-Rolonnen zu versuten zu einem Moraß, auf dem die Wagen- und Geschüße-Rolonnen zu versuten deren Auf den Zeltern, no der Echne essekwapen, sonden wert Tagen. Die Aufglate zu Schloß Gravenstein, wie scho erwähnt, mußte durch Zasschinenbündel erst dossiftsbar gemacht verben.

Rein Bunber, bag bie Ereigniffe jener Mitte Februar-Tage nicht über bloge Gublungen mit bem Begner bingunginnen, von bem fic bas

eine sicher herausstellte, baß er, nach Concentricung seiner Armee auf Aljen, gewillt war, Duppel unter allen Umfanden zu halten. Der Schausen seibst wurde man nur einmal, von Satrup aus, bei hellem Wetter ausschie, Erft der 18. Februar ergab ein eruftlicheres Gesech.

We wir indesse zu einer Schlieberung bestieben übergesen, werfen wir zuwer einen Bid auf die Ausstellung, welche die Truppentheile bes I. Gerps inzwissen eingenommen hatten und von wo aus sie, den Siestel immer enger ziebend, erst zur die fürschließung, dann zur wirflichen Belagerung der öbspiester Schangen übernitzung.

Am 11. umd 12. erfojienen, wie voir bereits hervorhoben, die Tempon ebs 1. Gorps im Gumbernitt, soffen die Garden, die nordwartst gingen, ab, schoeden ihre Borposten, über Gravenstein himaus, dis gegen Ahdul, ullberup umd Bland olivaitst vor, hielten aber im Bestentlichen, ein dis andertolie Weiten rücknutz geschen, die verstliche Geriglie best Embewnitt, also die Knie polisien Kienskurg und Kneunabe, beisch. Der fein – das ergad sich alsbald auß dem Ausfagen der Gesangenen — samd etwa eine Meile im Front der Echangen und bescheite mit feinen vorgeschoedenspiel Batailleum einen Kreischssuftst, besteut unt feinen vorgeschoedenspiel Batailleum einen Kreischssuftst, besteut und ihre Juste die nach geschen der Verachtschaft gibt der amberg an den Allensmin lehnte. Mittehpunkt biefer Erfülung waren das flenderungs den kenkenutz den der Verachtschaft, verdes umd links von der Einsburg-Sonderburger Chausse. Dorf Tühpel und Racheliss (auch die Ravenskoppel) lagen im Rücken dieser Aufstellung, zwischen beisem Sorposten-Sirtel und den den Schanken.

So bieb die Anffellung bis jum 17. fektuar. An biefem Tage ridte bie Brigode Can flein in die Kalblinft Broacht ein, die Brigode Noeder versächte ihre Position in Abbill und Aucubüllgaard, die Brigode Goeden (am Stelle der Avontgarte, die, wenige Tage daruf sich anbsselben, diese Tataillom an die entprechenden Regimeuter zurftigab) beitigte den ilnem Kingel weischen Uberup und Bland. Die Brigode Schmid (13. mb 53. Regiment) blieb in Kertere weischen Ballgaard und Presende. Diese Anffellung worte im Besentlichen wöhrend des angen Verlands der Verlandung beite die Besentlichen wöhrend des angen Verlands der Verlandung vorte im Besentlichen wöhrend des angen Verlands der Verlandung vorte im Besentlichen wöhrend des

Die Veftspung des Vroader durch die Brigade Camftein wor ein wickigere Goritet, es war das nurch eine höcht gaünftige Opition in der Flanke des Freindes gewonnen. Aber so ginftig diese Position war, so gefährlich war sie auch. Sie folioh, wie ein Bild auf die Narte zeigt, die Gefahr des Negeschaftenwerbend in sich wenne nicht glüdte, ihr für alle Gentundlickter eine geschgerte Nüchzugsläuse zu geden. Wit andern Worten, ober eine gleichgirtig Erkafen-Kreisbung gwischen Etensund (auf Broader) und Allnerr (im eigentlichen Sandewitt), fam it Belgiang bes Broader mehr ober weniger in die Lage eines vertoornen Poftens. So fiel benu auch den ersten, schon am 16. mittelst der Jähre übergefeiden Bataillonen der Brigade Ganstein die Aufgade zu, zumächt als siehendiger Brüdenfoff zu die zubeurg, unter diesse Sehren Send der Brüdender der die beitung unter desse der Brüde siehen Send der Sander Rudlegsflief gewonnen war, gingen sammtliche Bataillone auf die Saldinissflief grewonnen war, gingen sammtliche Bataillone auf die Saldinissflief wer und nachmen nummehr dauern der kerftelen Bestig.

Der Brudenbau felbft, am 17. fruh, gefchah mit ber Rafcheit und Dracifion, bie unfere Dioniere icon am 6. bei Ueberbrudung ber Schlei gezeigt hatten. Die Schwierigfeiten waren taum minber groß; aber in weniger als zwei Stunden murbe ber Brudenichlag burch etwa 300 Mann bom branbenburgifden und meftphalifden Dionier Bataillon, unter Leitung ber Sauptleute Coube und Rraufe, ausgeführt. Die Brude bestand aus 28 Pontons und Boden, bie unter fich eine Spannung von 14 Jug hatten und, ber ftarten Stromung megen, eine um bas aubre feft verantert merben mußten. Das Baffer zeigte überhaupt alle feine Tuden. Eingepreßt in ben engen Gunb, rachte es fich gegen biefe Beidrantung burch einen außerorbentlich medfelnben Bafferftanb, ber Differengen von 4 bis 5 Rufi im Steigen und Rallen zeigte. Gine befonbere Gomierigfeit veranlagte außerbem bei bem Sumafferbringen ber Bontone bie fteile Unlage ber mit Bolg ausgesetten Uferbofdung, fo bag man bie Pontons uber Rampen nieberführen mußte. Bei allebem fant bie Brude in furgefter Brift mit enormer Geftigfeit und in fauberfter Ericheinung ba. Rum Gout biefer Brude maren icon am 15. und 16. an ber Alnoer . Geite, unmittel. bar an ber Rufte, zwei Batterieen zu ie brei gezogenen 12 Pfunbern errichtet worben; einen weiteren Gous gewährte bie icon G. 115 ausführlicher ermabnte Batterie bei Sollnis, an ber feinbliche Schiffe vorüber mußten, ebe fie bie Gubpforte bes Rubel. Roer und an biefer Pforte bie Donton. brude erreichen tonnten. Schon Lage barauf machte ber »Rolf Rrate. in ber That einen folden Berfuch. Es war bies eine Spifobe bes Gefechts bom 18., ju beffen Beidreibung (bes Gefechts überbaubt) wir nunmebr übergebn.

Nach ber Besspachne von Broader besah man sich in ber Cagg, gleichzeitig gegen alle Dunkte ber seinblichen Vorposten-Stellung Schischterber, bereichte Gestellung Schischterber, bereichte und eingefender errognoseitren zu sonnen. Dies war derignend gedochen. Ann unterhielt von 
no-Schaugen noch immer eine zimmlich vags Worfellung, de bie Leiche bes
Wetters eine schafte Verbachtung bisher nicht gestattet hatte. Die Dies
Dieten zu bestellt gestellt gestellt der der der der
Dieten für der bestellt gestellt gestellt der der der
Dieten für der bestellt gestellt gestellt der der der
Dieten für der der bestellt gestellt ge

Auffeldung poisson bem Nähel-Nore und bem Benningdnub, schlieb bis Salbinfel Broader gegen Norben bin ab; sie greift nicht felbi an, sondern wartet ab, od sie angspriffen wird. Abheitungen der Brigade Geeben (am linken Jädgel) geben über Welter-Schnadert auf Samberg, die Normeltoppet um Nächefül vorz zwei Zbatillone ber Brigade Recher annatten auf der Jensburg-Sonderburger Chausse und greifen dem Jeind au, wo sie ibn sinden.

Co bie Disposition. Rur biefe Mittelcoloune bestand ein eruftlideres Gefecht. Das 1, Bataillon bes 8, branbenburgifden Infanterie-Regiments (Rr. 64.) ging über Rubel, bas 2. Bataillon beffelben Regiments uber Rubel - Duble vor. Swei 12 Pfunber und eine Escabron Ulanen folgten auf ber Chauffee. Der Beind fab fich balb auf ber gaugen Linie von Stenberup bis jur Buffeltoppel mit Seftigleit angegriffen. Un ber Buffeltoppel, mo ein Berbau ben Beg fperrte, murbe ein furger Biberftand verfucht; aber rechts und liuts ausichwarmenbe Coupenguge, fowie ein paar Granaticuffe gegen bie aus Baumftammen aufgeführte Barritabe, fauberten bie Chauffee und bie angrengenben Gebolge, bas ftenberuper Sola und bie Buffeltoppel, wurben im erften Unlauf genommen. Ein Officier und 60 Gefangene, vom 3. und 17. banifchen Regiment, fielen ben Breußen in bie Sanbe. Mußer biefen Gefangenen verloren bie Danen 35 Mann an Tobten und Bermunbeten. Der preußifche Berluft betrug 2 Tobte und 3 Bermunbete.' Dem Commanbeur bes 64. Regiments, Oberft v. Ramiensti, mar fein Pferb unterm Leibe ericoffen; gegen Mittag, nadbem bie Barritabe gerftort worben, febrten beibe Batgillone vom 64. Regiment in ibre alte Aufstellung bei Abbull und Auenbullagard gurud.

Wöhrend auf der flenblurger Chausse ib Preußen angriffen und furgem Wiberstand die Buffeldopel nahmen, gingen die Odinen auf ihrem Etenent ebenfalls jum Angriff vor. Der »Rolf state i lief, o Lief vich, in den siensburger Neredusien ein, voie sich beit bei gliebt in ern klisse, die ein gerig gewordene Gosspielfried gwissen Allancer und Etenstund zu gerübern. Sumächst ein Wort über die beitigenannte Schiff. Der »Rolf Kracke ist in England nach dem ameritanissen Monterspielen gedant. Er hat eine Einge von 120, eine Breite von 34 zuß, sit mit 43 jolligen Eisenbatten gedaurt und bestigt siene Sauprietssamisch und ein der Angleich gestellt und der Kracken der Kracken der kieden der Kracken der Kracken der Kracken der Kracken der Kracken der kieden der der kieden der der kieden der kiede

Einsaugen von Waffermaffen um einige fuß ins Meer versente und fpater burch Unspumpen fich wieber bebe, bat fich als irrig erwiefen.

MIS . Rolf Strate . bie Comalung bes ffensburger Deerbufens swiften Sollnis und Brunsuis (auf Broader) paffirte, erhielt er feuer von ber bollnifer Batterie; aber er murbigte biefe Batterie feiner Unt. wort. 218 er bie Couflinie von Sollnis binter fich batte, nabm er vollen Dampf und glitt, unbeimlich burch bie Leblofigfeit auf feinem Ded, wie ein großer ichwimmenber Cara auf bie Batterieen bon Alnoet ju. Mit banger Erwartung fab man ibn fic auf etwa 1400 Schrifte Diftance bor Alnoer legen und bie Ranonabe gegen bie Batterieen und gegen bie Brude eröffnen. Die Batterie bei Sollnis batte bem Dampfer nichts anhaben tonnen; wiberftanb fein Gifenpanger auch jest, fo mar bie Dontonbrude ber Berftorung Prels gegeben. Es mar ein fritifcher Moment. Die erften preußischen Rugeln flogen über ben Monitor meg; als aber Sauptmann Ripping, Befehlsbaber ber Batterie, bie Diftance richtig batte, folugen bie Rugeln mit erbarmungslofer Benaufgfeit gegen ben Schiffspanger, anicheinenb freilich ohne alle Wirtung. »Rolf Rrate « felnerfeits ermiberte bas Beuer mit großer Lebbaftigfeit, amei Gouß jebesmal binter einanber, in furgen Intervallen. Geine ichweren Beichoffe trafen aber weber bie Batterleen noch bie Brude. Gie gertrummerten einige Saufer und ichlugen in bie Bofdung ber Bruftwehr ein, bie Beichute felbft inbeg und bie Dannichaften blieben unverfehrt.

Rach anberthalbsfundigem Rampfe murben bie Schüffe » Bolf.
Rach's ersightig unsichferer, er wandte sich, jeste Dampf uns und subr
wieder bem Merer au. Erft, als er außer bem Bereich der Gelfchigt war,
legte er bei und blieb mehrere Stunden an berfelben Eettle liegen. Die
frage, so sin die Rugeln ber alnone Balterie ernstlich befehöhigt hatten,
lennte erst bei Ersichten bes banischen Geschiebsberichts beantworter werden.
Mas biefem Bereich ergad sich Josigendes: Leintenaut Maribo im Touten
Ra. 1. hatte burch einen Granathspitter eine Kontustion am Bein erhalten,
Marine-Sonstabler Saussen im Thurm Rr. 2. war burch einen Granatspitter
m Kinn verwundet. Außerben Lamen jwei leichter Berumbungen vor.
Das Schiff jelist war ohngeführ hundert Mast getroffen worben, auf der
Bachfortsite über Wasser wurden 36 Bertiefungen in der Pangerung
gabble.

Ein banifder Geeofficier, muthmaßlich Lieutenant Maribo felbft, fchrieb über baffelbe Gefecht privatim:

Der Feind ichof sehr gut, aber ber "Rolf Krake" hat feine Probe bestanden. Der Panger erhielt 66 Schusse und jeder von blesen war genügend, ein hölgernes Schiff sinten zu machen; die Thurme haben auch

vielfache Schuffe befommen, 16 find burch ben Schornftein, einer burch bas Dampfrohr, 3 burch ben Godmaft, einer burch ben Großmaft, zwei burch ben Befammaft und eirea 60-70 find burch Borb, Gegel, fleinere Boote, Rompaffe zc. gegangen. Das Ded ift an manchen Stellen aufgeriffen, bie Latelage ift aller Orten getroffen, unfere 3 fleinen Sahrzenge find gerichoffen, jebe Stelle, bie gu treffen mar, ift getroffen morben unb ich batte bie Stelle auf bem Ded feben mogen, mo ein Dann batte fteben tonnen, obne getobtet ju merben. Bir rechnen, bag ungefahr 5000 Pfunb Gifen auf unfer Chiff gefchoffen worben finb, und 3hr tonnt Ench beuten, baß es nicht wenig fnallte von unferen Rugeln und benen bes Reinbes, hauptfachlich ben Granaten, bie überall gerfprangen. 3ch bin auf bem einen Dhr gang taub geworben. Gin Coug nahm bie Salfte bes fleinen Knopfes auf bem Lop bes Großmaftes mit fich, fo bag ber Wimpel jur Erbe fiel. In bem Thurme, in welchem ich ftanb, fingen burch bie Gutlabung eines Projettile zwei Matragen Feuer, ju gleicher Beit verlette ein Stud meine Rafe, ein anberes ftreifte mein Bein, bas burch große Bafferftiefeln gefchutt mar, 6 fleinere Sprengftude gingen burch meinen Rod, ben ich ueben mir gelegt und gertrummerten mein icones Kernrobr. 3ch bin, wie gefagt, auf einem Obre taub, fonft nicht verlett, bagegen find in jebem Thurme ein Mann leicht verwundet und gwar beibe an ber linten Bange.

Die Artillectogefecht, weil es in Europa das erste war, das guichen einem Dangetchiff und diene Etradbatterte stattabl, hat dadurch, nicht ohne Grund, eine gewisse Celebrität erlangt. Der Ausgang war entschieden zu Gumsten der Strandbatterien; das Pangerchiff hatte war wiberschanden, doer boch seine Verlagbeit gewöhrt, außerdem war seine Brässiss aus Geste der Verlag der

Der 18. Jebruar hatte ein doppelte Restultat gefadt: man hatte erfolgreich erconpositet und den Manglif des Apolf Krates schreich juridgeschlagen. Beide Refutlate genägten aber nicht. Was jumächt der 
Artillierledungs augeht, do were die festen liegerich geficht worden, wie birtigt aber dassift, das Josef Artaes nicht eigelens seinen Beschof, vielleich in Gemeinschaft einer gangen Escaber, wiederschetz Jedenfalls schien der 
gerachen, die Posificion zu beidem Geiten des Enfemmbes dumch Aulegung weiterer Batteriem zu seichtigen, nur so sonnte die Dontonbude jeder Geschof der Bercher Gereich weiter der beschieder geschlichten geneuer der 
von der Verfellung unt geschof der Geschof der Verfellung entwoort und der Bercher Gereich weiter geschlichten geschlichten der 
von der Verfellung und geschlichten der 
von der der der der der 
von der der der der der der der 
von der der der der der 
von der der der der der 
von der der der 
von der der der 
von der der der 
von der der 
von der der 
von der der 
von der

Schoft gehalten werten. Schon am 18. wurden kenn auch bei Etenjung, und ber broader Seit ber Schiffsetüte, 6 gezogene 6 Pfünder in Batterie gestellt und die 6 gezogenen 12 Pfünder der follnisse Batterie, vom denen man sich am andern Ufer der sensburger föhrber eine gedbere Wilksfamsteit verfrach, vourben vom Sollnis auch Samdarder, eines beriffen den bei findsergestäufft. Mit Hässe diese Austrelien, zu benen, wie wie wissen bei eigentlichen alnore Batteriene fannen, vouren nunmehr Etenjund, die Schiffbrücke und die sensburger Jöhrde überschaupt, durch 18 gezogene Geschübe verschältzt, siehe 6 Pfünder und zuch für die findsen Schwert, das die Artund, delt Pfünder. Schon hier ist übergand bemert, das für derfund het für dichtigen Sement, das die Artund, delte Polition zu servierun, vom den Dänen ruchtend des gaugen Verlauss des Krieges nicht mehr gemacht wurde.

So fordernd undes beief lieinen, täglich sich wiederholenden Geticht the North von der Truppen waren, so siederten sie doch - jum Tiels weif träße Luft mei felds Ednerfall die Aussicht sinderten - den eigentlichen Breit, war der eine geste die eine beiefer Recognoskrungen (vollter Kenntnis der feindlichen Etstlung) wenig, und verm dies fentunds wachses sollte, so war eben eine geette ausgedehntre Kecognoskrung, ein Borsse mit debeutenderen Krässen uns der gangen Linie nötig. Diese Ernshaungen führten zu der Recognoskrung vom 22., die im Weientlichen dosssiches in de Kecognoskrung vom 18., aber bles Jiel vollständiger und bei Recognoskrung vom 18., aber bles Jiel vollständiger und bei Rosige ker geschäut getroffen. Dispositionen — glängender erreichte ein Rosie erreichte getroffen.

Die Befchreibung bes Gefechts erheischt junachft, auf ben 18.

Um Mittag des 18., als das stenderuper Solg und die Buffeltoppel burch 2 Bataillone vom 64. im rassen Anlauf genommen worben waren, enssanz der grage, ob es gerachen sein würde, die eben genommene Possition, die nur noch eiwa 4000 Schritt vom der vorberiese Schausenreiße entfernt war, ju halten ober nicht. Man entschieb sich für die festere. Das Raßgebende für dies beie Entschiung war die Soffmung, das fie banen, wenn man die Position aufgäbe, beibe Geblig wahrschiellich abernals beseihen und badurch eine erneute Gelegenheit zu einem erfolgerichen Schlag, mamentlich jur Wegnahme von Gestangenen, bieten würden. Die wor bie Soffmung und fie füussche nicht einer

Die Olsposition für ben 22. lauttet im Besentlichen dohin: die Drigade Canstein greist die Busselschopel von Broader aus an, nodhrend um dieselse Gunte (7 Ufr Worgens) die Brigade Roeber von Seinberup aus gegen das stenderuper Solg vorgeht. Gleichgeitig avanriet die Brigade Goeben, jur Unterschipung der vollen brandenburgischen Brigaden, diere Cattup gegen Radefolft und Sandberg.

Im Gt Uhr brachen 4 Batailline der Brigade Rocker von Michefelb auf. Es war das 64. Regiment (3 Bataillinen) und das 1. Bataillin vom 24. Regiment. Jenes ging auf Stenderup, das 1. Bataillin vom 24. Regiment auf Nüdel. Beide Pumite famd man unbefeit; die Bataillin vom damatiert, die 64er anhem das fienderuper Solz, ohne tigentidhen Widerfland zu finden, die 24er die Baffelfoppel, nachdem einige werige Gemehoft worden waren.

Sier an ber Ciffere ber Büffeldoppel hatte sich num voraussischtich ein emstress dericht entiponum, weum nicht, gamß ber Disposition, in bemselden Augenblich, in bem bie 24er in ber Front angriffen, die ersten Abhreitungen ber Brigade Canstein in der Freis auf dem Articassischauft und erforten wären. Die läbbener Jäger (til 3 Tagen erf auf dem Articassischauftag eingetroffen und der Brigade Canstein zugetheilt) stiegen erchtwinftig auf die Büffeldoppel, nahrend alle 3 Bataillone bom spüsster Beginnert (Ok. 35.) in schräger Linie (oftwairts) sich vorsischend, die Rüffeldoppel, die Stiegen die Stiegen die Bestiede beröchten. Das 1. und 2. Bataillon schigenammten Argiments bestiehen Bullesjo, das 3. Bataillon sing in iber Rüffung auf für

ärenbends, foll bis auf 2000 Schritt von den Schaupen vor. Nur das 3. Setatillon und dei fabbern Jahret varen und Välbertnabe gehfegen, ein Widerfand indeh, der trog der gaten Ertülig des Gegners — hinter Anhöbe — im erften Anlauf gebrochen wurde. Die Diane vertieren 166 Gefrangen, von bernen 80 den 3. Setatillon des 35. Regiments, 80 den läbbener Jähren im die habe fielen. Sämmtlich Gefrangen gehörte dem 11st. den indigen Regimment (Zeeflander) au, beläufig demently, dem einsigen in der damit (Zeeflander) au, beläufig demently, dem einsigen in der damit Kruner, das mit Egsfes beflebet wort. Die äbrigen tragen blauer, Läpischte Zaufmilden.

Babrent auf bem rechten Rlugel ber combinirte Borftof ber branbenburgifden Brigaben mit fo vollstanbigem Erfolg gefrout wurbe, griffen auf bem linten Glugel bie Regimenter 15. und 55, ber Brigabe Goeben mit gleicher Energie an. Die Ravenstoppel, bann Radebull murben genommen (vom 1. Bataillon 55. Infanterie . Regiments), mabrent General v. Goeben felbft mit bem 15. Regiment auf ber apenraber Chanffee borging und eine Unbobe jeufeits bes fogenaunten » Duttbaufes . bas noch etwa 1500 Schritt von ben Schangen IX. und X. entfernt war, mit bem 1. Bataillon bes 15. Regiments befeste. Es follte burch bies Borbringen bis in bie nachfte Rabe ber Schangen bem erften Ingenieur. Officier, ber an biefer Stelle anwefend mar, ber fo nothige Ginblid in bas Schangenterrain verichafft werben. Der 3med murbe fo weit erreicht, als es bie Ungunft bes Betters - eine trube Schneeluft, bie jeben Bernblid binberte - irgendwie guließ. Die Stellung felbft mar aber gu erponirt, um lange gehalten merben ju fonnen; bie grei 6 pfünbigen Geicute, bie bem Beneral an biefer Stelle gur Disposition ftanben, maren bebeutungelos angefichts bes Beners, bas jest von ben gegenüberliegenben Schangen eröffnet murbe. Granaten, Bollfugeln, Rartatich Couffe gingen über bie Roloimen bin, bie, wenn fie nicht nutlos einem verbeerenben Gener ausgesett bleiben follten, in eine minber exponirte Stellung gurud. genommen werben mußten. Die Berlufte, in Erwagung bes beftigen Reners, bem bie Rolonnen ausgeseit gewesen waren, waren gering. Der Gesammtverluft bes I. Corps an biefem Tage betrug 6 Tobte und 29 Berwundete, worin fich bie Truppen bes rechten und linken Glugels beinah aleichmaftig theilten. Unter ben 29 Bermunbeten maren 4 Officiere (Sauptmann v. Gerharbt, Geconbelieutenants Sifder von Treuenfelb, Benbemann und v. Dittfurth), fammtlid, von ber i3. Compagnie bes 55. Regiments, bas burch ben Bice Relbwebel aus bem Gefecht geführt werben mußte. Dem General v. Goeben und bem Generalstabs. Officier ber 13. Divifion, Sauptmann v. Doernberg, waren ihre Pferbe unterm Leibe ericoffen worben. Der Berluft bes Geinbes - wie mabrent bes gangen Rrieges — war unverhaltnismäßig groß. 2 Officiere und 253 Mann (auch die Brigade Geben machte 66 Gefangene) sielen ben Siegern in die Jände. Der offigielle banische Strickt tonstatirte einen Gesammtverlust von 7 Officieren und 431 Mann.

Auf beiben Glugeln war mit Unftrengung gefampft worben. Um linten Glugel maren es bie 3. Compagnie vom 55. Infanterie Regiment, am rechten Gingel bie lubbener Jager und bas braubenburgifche Gufilier Regiment, bie fich am meiften ausgezeichnet batten. Die Gelegenheit mar ihnen gunftig gewesen. Ein Sufilier vom 35. Regiment, als ibm eine Rugel bie Sand gerichmetterte und eine greite, fait im felben Angenblid, bie Bruft ftreifte, bob bie blutige Sand in bie Sob und rief: »na, is bas noch nicht genug? - « Gufilier Churig, vom felben Regiment, weigerte fich, als er verwundet, gurudgugebn; onun bin ich falicha, bamit ichloß er fich einer Abtheilung an, bie eben jum Cturme vorging und rif einem banifchen Unterofficier ben Dannebrog aus ber Sant. - Gine anbere Epifobe bes Rampfes mirb von einem Augenzeugen wie folgt geschilbert: Deine Geene erlebte ich beut, bie ich fobalb nicht vergeffen werbe. Wir horten, von bruben ber, beutlich bie feinblichen Commanbos; ba, als bie Danen wie auftimment, ibr Surrab ertonen ließen, tam - mabrent mir jeben Mugenblid einen Bajonnettangriff erwarteten - ploblich eine Chaar Ueberlaufer mit gefcwungenen Czofos bie Unbobe berunter und fprang zu uns berein, nachbem fie bie Baffen weggeworfen batten. Rubrent war es, wie fie uns umarmten und füßten und als beutiche Bruber begrußten. In foldem Moment, mo man's fichtbar por Augen bat, bag man ein Wert ber Befreiung thut, vergift man Bieles, mas fonft ber Rrieg Schredliches mit fich bringt.«

Das Gefecht vom 22. hatte hie Uebergramma, die schos am 18, gewomen war, immer mehr beiftigt, ha bie Düppestlening mer durch gewomen war, immer mehr beiftigt, ha De Düppestlening mer durch geschüßt war eigen hen bei Berten agenüber nicht zu machen. Deerft Sechmier, Gemmanderu Erstlitzer, denn wiederhofentlich auf schwiert, demmanderu Bertendung wiederhoffung gezogener 24 Pisinder. Dies Geschüßte hatten sich die ist einer Selbe vom Jahren genachen Bertuchen als sehr wirtstem benacht, und warer in Holge bestie in Bertigen auch geschwerten geschwerten der Berten geschwicht der Bestieder der Berten und der Berten und der Berten geschwerten der Berten geschwerten der Berten und der Bertigen bedurfte man nach einer Angabl gegegener 12 Pisinder zur eigentlichen Betänfte man nach einer Angabl gegegener 12 Pisinder zur eigentlichen Betänfte man nech einer Angabl gegegener 12 Pisinder zur eigentlichen Betänfte man nech einer Angabl gegener ber Schwieden wirfen auf dennen. Man wilche in der Bertigen der Betänfte der Schwieder und wirfen zu schwen. Wahn wir der wire den einig bet ein mettres Bercagen einer der Wessprach auf Erfelige Darie wer werden einig bet ein mettres Bercagen eine die Wessprach auf Erfelige Darie werden einer Wessprach auf Erfelige der Geschwen der Geschwen werden eine Wessprach auf Erfelige der Geschwen der Geschwen werden.

Auf eine einge Einfollistung auf so nohe Distance, wie es beihpistweise Bei Alfistwoge generiem ware, hötte felhafist be Echfort eines Weberfalls gesteigert, ober ben Truppen burch beständige Livenacquirung die größten Strappen aufretigt. So wurde bessändigen, vie zu eine igentiligen Beginner Beitzung werden der Schagen wer die gentlichen Beginn der Erleigenum — bie, wie ein fahren, bom Gintlesse flegende Kusstellen generen Geschäußen dehönnig von — eine weiter zurück liegende Kusstellung zu nehmen. So schoute man die Geschundbeit und die Krösste ber Truppen, an die, wie man ist werden der Beschaft der Schaffen der Beschaft vor der Aufrechtung des Schaffen der Schaffen der Verläuser gestellt werden währen. Die Sovopsku werblieben in der jetzt eingenommennen Acklung.

Die danissem Etreitkräse in Tüppel und Missa — bas ergoß sigd und ben Aussagen der Gesangenen und Uebertäusser, wie aus dem kopen-hagener Berichen — beilern sigd auf vernigkende 26 Batalilauer, also auf inn Soll-Sädrte von 26,000 Mann. darürtig — wiewosst von Kopengen aus bie Gownseitungswannsschaften vosst nachräcken waren die Batalilaue nie vollständig; wir werden aber boch die dänsischen Streitkrässe immergalie der Tüppelseitung ehre unter- als überschäpen, wenn wir sie auf 22,000 Mann annehmen.

Diefen 22,000 Mann Ohnen sanben vier preußliche Prigeben ub 2 Jäger Bataillone (bas 7. und 3.), im Gangen also ebenfalls 26 Bataillone gegenüber. Ben biefen Bataillonen waren inbessen betachtet. Die Goll-Edite jebes einzellen Bataillone betrug 800, sipe Affective Siche höchsen 700 Mann, was also sie bei 23 Bataillonen eine Gesamminacht von wenig über 16,000 Mann ergeben wärbe. Einzelne Cavallerie-Kegimenter, wie die Sieten-Sudoren und 11. Ulannen, famen ummerijd wenig im Vertacht. Diefe 16,000 Mann in einem Bogen von

2 bis 3 Meilen, bei einer Tiefe von anderthold Meilen aufgestellt, sonnten, wenn es nicht glüdte, biefer Aufftellung eine gewisse beinfe befensive Araft zu geben, burch einen ralden Offensthöltoß des Gegners, an jeber Scielle durch-broden und badurch über dos Schielfal ber auf Borpossen stehenden Bataillone entischen werben. Je naber am Jehnd biefe Borpossen Bataillone entischen is geösen natheilch die Gefade.

Diefe Ermagungen, wie bereits bervorgehoben, führten benn auch nach bem Gefecht vom 22. Februar ju bem Entichluß, einmal bie Borboften aus bem bereits eroberten Borterrain ber Changen (Buffeltoppel, ftenberuper Sola, Ravenstoppel) wieber gurudinnehmen; meitens in etwa einmeiliger Entfernung von ben Schangen eine Urt befestigtes Lager gu begiebn, ober eine Bertheibigungelinie berguftellen, feft genug, um jebem Mus. fall bes Reinbes mit Rube entgegen febn gu tonnen. Diefe Bertheibigungs. linie fperrte gunachft bie Salbinfel Broader gegen ben Reinb ab, fprana bann um 1000 Schritt gurud und ging vom Rubel. Roer aus bei Rubel. Baffermuble uber Rubel Binbmuble bis Gatrup. Durch Gefchus . Emplacements gab man ber gangen Linie Reftigfeit. Die Lanbenge zwifchen bem Wenningbund und bem Rubel - Roer murbe burch 22 Gefcube, bie pon periciebenen Ruppen aus bas Borterrain beftrichen, geschütt. Ebenfo verfuhr man auf ber gurudgelegenen Linie gwifden Rubel . Baffermuble und Catrup. Bei Rubel . Baffermuble foritt man gur Unlage eines Berbaus; jugleich murben mehrere bort gelegene Behöfte jur Bertheibigung eingerichtet. Gefchut . Emplacemente erhoben fich amifden ber fleneburger Chauffee und ber Rubelmuble, enblich vor Rubelmuble felbft. Das gange Behoft war eine fleine Geftung. Enblich in Catrup ließ man bie boch. gelegene Rirche, welche bie gange Begent beberrichte, mit ber fie umgebenben fteinernen Rirchhofsmauer ju einem Rebuit fur biefen Theil ber Stellung einrichten. Bormarts berfelben wurde jur Beftreichung bes Weges nach Stenberup ein Emplacement fur vier Geschute und gur Beberrichung ber Chauffee nach Conberburg ein anberes fur zwei Befchute bergeftellt und beibe burch ein gur Bertheibigung eingerichtetes Rnid verbunben. Gub. öftlich ber Rirde, auf einer Ruppe, burch beren Bertbeibigung bie Chauffee bon Catrup nach Ulberup gebedt murbe, erbaute man eine geschloffene Schange fur feche Befchute. Ein Rolonnenweg verband Catrup und Rübelmüble.

Dies war die Stellung, die von Anfang Marz an die Belagerer den Belagerten gegenüber einnahmen. Man darf fagen, der Düppelsstellung der Belagerten gegenüber, die sich in furgen Bogen vom Benningbund bis zum Allsenfunde erstreckte, erhob sich in weiterem Bogen eine absilch bestigdt erhole der Belagerer, deren vorgerichbener rechter, flügel Proader war, nöhrenk Rübelmäßle und Satrup bas Erntrum und ben tinten flighaf bilteten. Abnähig mie 100 bänigs Getschipt bie Öntpeifiellung vertjeligten, schätzen 40 Getschipt bie Stellung berr Belagerer; 22 berfan ben rechten, 12 ben infan flighe, 6 schipten bas Gentrum. Alle berl folten ihre fländige Befschung. Brigade Camfrin fag im Broader, ein Batalilan von Brigade Recher in Rübelmäßler, Brigade Geben (vom 7. Maig an) in Satrup. Die Kestense flanden in weitern Bogen ridwärts, das Groß der Brigade Beeber in Annehall ind Auenbäll-Gaart, bie Prinade Sodimi wuissen Jalans mu Banafall ind Auenbäll-Gaart, bie Prinade Sodimi wuissen Jalans mu Banafall

Co blieb bie Aufftellung bis jum 17. Marg. Es war eine febr fefte Bofition, wenn auch freilich mit ber Duppelpofition nicht ju bergleichen, bie von bier aus erobert werben follte. Der wichtigfte Dunft ber preugifchen Linie blieb immer Broader. Gelbft beinah unangreifbar, nachbem 22 Gefchute ben Bugang, ble Lanbenge gwifden bem Wenning. bund und bem Rubel. Doer, vertbeibigten, mar es ber Dunft, von mo aus jeber, felbit fiegreich geführte Borftog ber Belagerer, fofort in Rieberlage verfebrt werben tonnte. Je vollftanbiger es gludte, bie Stellung Rubelmuble . Satrup ju burchbrechen, je mehr tam ber Feinb in bie Lage, abgefchnitten ober (im Burudgebn) bis in feine elgenen Schangen bineln verfolgt ju merben. Dies alles mußten bie Danen und fie banbelten banach. In ber That ergriffen fie erft bie Offenfive, ale nach ben fpater zu beschreibenben Befechten am 13. und 14. Darg, bie Bertheibigungelinie Rubelmuble. Catrup aufgegeben und behufe Borfchreitens gur eigentlichen Belagerung ber einichließenbe Birfel enger gezogen morben mar. Diefen engeren Birtel ju burchbrechen, mußten fie freilich einen Berfuch machen, wenn fie nicht bas Spiel von vornherein verloren geben mollten

## Bis jum 17. Marg.



as Refultat ber Recognoseirung vom 22. Jebrnar hatte, wie wir sahen, dahin gelautet: » Tühpel ist ohne eine regelrechte Belagerung nicht zu nehmen. Artbegeschie ereichen nicht auß; wir brauchen Kestungsgeschütis.«

Dengemäß ergingen bie Orbres. Aber bies Festungsgeschap, Spisindige Worfer und 2d pfindige gegogene Kannonn, voor nicht im Ru berbeigischaffen; Bochen, troch äußerster Beschleunigung, vergingen barüber und so entstand vom 22. Februar an ein drei Wochen danerndes Interregnum, das man, einzelne kleine Geschte am linten zichged abgerechnet, fast als einen Possfrausstunden begeichten etwan.

Bis zum 26. war es die Brigade Goeben, die, beinah täglich, mit kleinen Abtheilungen von Satrup aus vorbrach und in der Richtung auf Sanbberg, die Ravenskoppel und Rackebull, mit dem Feind fcharmuhirte.

Um 26. murbe bie Brigabe Goeben burch bie bis babin in Referve geftanbene Brigabe Schmib abgeloft. 3hr Commanbeur, General. major v. Schmib, tannte bie Danen aus bem Jahre 1849 ber; er batte ihnen - bamale Officier in ber ichlesmig bolfteinichen Urmee - por Fribericia gegenüber geftanben. Begreiflicherweife rudte bie neue Brigabe in bie Dofitionen ber eben abgeloften mit bem Borfat ein, an Rubrigfeit binter ber Brigabe Goeben, bie fich beinab taglich an ben Geinb gemacht hatte, nicht gurudzubleiben; - fo entftanb auf8 Reue eine Angahl von Borpoftengefechten. Die Richtung berfelben mar immer biefelbe: Canbberg, Ravenstoppel, Radebull. Bir werben biefen Ramen noch oft begegnen. Rleinen Planteleien in ben letten Gebruartagen folgten am 1. Marg zwei großere Recognoscirungen. Ginzelne Compagnicen bes 53. Regiments gingen gegen Radebull por; inbeffen von beftigem Gewehrfeuer aus ben anftogenben, bicht vom Reinbe befesten Unide empfangen, faben fie fich nach lebhaftem Feuergefecht gezwungen, bas Gefecht abzubrechen und in ibre Stellung gurudgigeben. Dreufifcherfeits mar mabrent bes Gefechtes 24. Jentane.

felbft fein Berluft zu beklagen, leiber aber traf noch im Jurudgehen eine Rugel ben Lieutenant Better, ber wenige Lage fpater feiner Wunde erlag.

Mebnliche Recognoscirungen folgten am 4. 5. und 6. Dary, abwechselnb von größeren und fleineren Abtheilungen bes 13. Regiments unternommen. Jebes Gefecht brachte einige Gefangene und bas . Rafte Baabene bort, eller I ftal boe . (Berft bie Bewehre fort, ober Ihr mußt fterben), bas Aufangs einige Schwierigfeiten bot, tam, mit ber machfenben Gelegenheit, immer ichneller über bie preufifden Lippen. Das Patrouilliren und Charmubiren murbe ju einer portrefflichen Coule fur ben einzelnen Mann, und bie Regiments. Commanbeure liefen feine Gelegenheit porubergebn, burch Musgeichnungen, bie fie innerhalb ibrer Competeng verlieben, einen eblen Betteifer angufpornen und ben Geift ber Truppen gu heben. Go lub Oberft v. Bigleben vier Mustetiere feines Regiments (bes 13.), bie fich burch Duth und Geiftesgegenwart ausgezeichnet batten, als Gafte an feine Tafel. Die Ramen ber Mustetiere maren: Dothmann, Reffina, Avertamp und Sillentamp. Das Diner felbft mar eigenthumlich, ein rechtes Campagne Diner. Es gab bie berühmte ichlesmigiche fufe Suppe mit Pflaumen, bann gefochten Schinfen und Unanas Dunich. Der Oberft, ber, wie bie anweseuben Officiere, mit Orben uub Epauletts erichienen mar, brachte bas Soch auf bie vier Mustetiere aus. Gleich nach ber Tafel ericbien Generallieutenant v. Binbingerobe, ber Commanbeur ber weftpbalifchen Divifion, um feinerfeits bie Chrengafte ju begrugen und ihnen ein Gelbaeichent ju überreichen. Dustetier Sillentamp (einiabriger Freiwilliger) nahm es an wie bie übrigen und baufte mit ben Worten: Binen folden Chrenfold barf ich nicht ausschlagen.

- Am 7. Mag räfte bie Brigade Goeben, nachdem sie zehn Lage lang bie Refervesseltung posissen Plans und Warnis inmegehabt batte, wieder in die Satrupskellung ein. Mit issen erproblem Cifer wurden die Boropstengefehte wieder aufgenommen, am 9. 12, und 13. Ueber daß Gefeha im 13. innen turzen Bericht.

Die feinbliden Borpoften ftanben in ber Linie Lillemolle. Stabegaarb Radebull. General v. Goeben befchlof gegen biefe Linie vorzugehn.

in heftiger Schnechturn, der dem fleinde die Schneemassen grade in Schick veilighet, war einer Ueberrassum ungemein günstig. Die 8. Compagnie des I. Negiments unter Sauptmann v. b. Ned wurde auf Eller mölle, die 7. Compagnie unter Jauptmann Krig auf Stade gaard veilige noch die Schliefe Valation von 65. S. Negiments auf Kack die Vielgiet. Alle brei Unternehmungen glüdten; in Stadegaard wurden 14, in Nadeball 8, in Littenstelle 12 Namu gesangen genommen. Dier (in Ellemülle) didt bei Ueberrassigum gesangen genommen. Dier (in Ellemülle)

biefer Linie vorging, fließ, ohne vom Feinde vorber bemertt gu merben, auf einen Boften, folgte bemfelben im Laufichritt nach und brang mit einem Burrab in bas Mublengeboft ein. Gin Brief ichilbert blefen Ueberfall febr anichaulich. . Es follte breufifderfeits bei bem beablichtigten Unternehmen nicht geschoffen werben und war beshalb felbft bas Laben ber Gewehre verboten worben. Much burfte beim Avanciren weber geraucht noch gesprochen werben. Lautlos feste fich bie Mannichaft in Marich. Die es jest bei biefen fleinen Treibjagben üblich ift, gingen rechts und links Compagnieen ichleunigft por, mabrent bie Gront, ben Rreis ju idliefen, folgte. Balb flief bie Tete ber lettern auf ben erften feinb. lichen Doften. Er wollte ichießen, bas Bewehr verfagte. Er griff jum Bajonnett, murbe aber niebergeftogen. In einem Saufe fdimmerte Licht. 3mei Mann ichlichen an bas Tenfter und faben einen mit Schreiben beicaftiaten banifden Officier (Lieutenant Morch). Im Ru maren bie Benfterfreuge eingebrochen und bie Golbaten fprangen mit einem Sat in bie Stube. Der Officier fab überrafcht auf; er hatte bie Beiftesgegenwart, bas Licht fofort ju lofchen. In ber Duntelbeit entfam er aus einer Sinterthur und auch gludlich bem fich immer enger ichliefenben Rreife; fein Rabbi und ben abgelegten Gabel batte er gurudgelaffen. Un ein Entfommen burfte bie umgingelte banifche Relbmache nicht benten. Bon preugifcher Geite fiel ein Dann; er murbe in nachfter Rabe pon einem banifchen Doften ericoffen.

Dies waren bie Kampfe, bie in ber Beit vom 22. Februar bis 13. Marg am preußischen linken Flugel abwechfelnd von ben Brigaben Goeben und Schmib geführt wurden.

Mm rechten stügel kam es zu teinen Benromtres 3 ble Dönen griffen icht ein und wurden nicht angegriffen. Siere im Broader, wie in den verschiedenen Dorsschaften, von der Brigade Roeder besetzt, war man mit den Borarbeiten zu einer eigentlichen Belagerung — die mur auf dem trechten Richtlen flattlinden sollen. Dehöglichtzt auch den Infanteiterkrifte wurden zu biesen Architen über der gegen zu die Leinkreiterkrifte wurden zu biesen Architen mit der konfenten von Schannsteren, soschaftsten, soschieden und Hartere den Annatieren von Channsteren, soschaftsten, soschaftsten, soschaftsten, soschaftsten, soschaftsten, soschaftsten, soschaftsten, soschaftsten, die Sterkelsung von Communicationen alle Arte, der Ban von Brüden und Kolonnenvogen, volche, weite Etterden burchmessen, der gemen der Vertrachten der Berg und Thal stützten den Vertrachten. Mit Pionierre waren dabei thätig. Im Kassischopte dei Etensund, im Rumster Solge and der Ghoutsbäll umd Echnisch von man das Etraadparet in genägender Wasse

umd Daalitat vorsamt, wurden Arbeitsblide errichtet und bort täglich mit echt Vioniter-Compagnieen und vielen hundert Infanteriften gearbeitet. Vis jum Beginn der Belageumg fertigte man hier 5500 Saphentörte, 5099 Jajdinen und 491 Jurden an. Anch der Artillerie wurde aufgagehen, dei jeder John-Batterie ine Aughl fischiem und Schanzförde anfertigen zu lassen, um sie später als Batterie-Baumaterial zu vernenden. Das benötigist Solgmaterial mußt don den degetragenen Saches (Venton-Wagary) siehen vereit de fertigelögtst werden. Del leten Saches (Venton-Wagary) siehen zu dem fende mit den Pieteken der Bonton-Rolonnen nach Glensburg und weiter mit den Pieteken der Vervient-Kolonnen nach Schlesbug, der mehren sie den Jesten und beies and Allaner (wo die Ventonbrücke war und voo desfalb die Sackels binachstein) unterflessen.

Einige Schwierigfeit machte jest bie Bahl ber Dlate fur bie Belagerungs. Depots. Es ichien geboten, biefe Depots, namentlich bas Saupt-Artifletie-Depot, in ber Rabe ber erften Barallele angulegen. Oberft Coiomier, ais Commanbeur ber Artillerie, bob bies pericbiebentlich und mit Rachbrud bervor. Bebe bunbert Cdritt, weiche bas Artillerie-Depot weiter von bem Duntt entfernt fegt, mo ber Batterieban fatt. finben foll, erichweren bie Aufgabe, bie barin beftebt, bie Batterieen gieichgeitig mit ber erften Parallele in einer Racht gu bauen und gu armiren. Dennoch enticbieb man fich, ben Blat fur bas Depot weiter rudmarte ju mablen, um baburch ber Gefahr eines Ueberfalle (ber gleichbebentenb mit Berftorung bes gangen mubfam berbeigeschafften Materiais gewesen fein murbe) an entgeben. Es murbe ein Blat ansgemittelt, ber ju beiben Geiten ber Chauffee, unmittelbar offlich bes Runtier Solges, gelegen war und alle verlangten Gigenicaften befaß, nur nicht bie ber Rabe von ber erften Parallele. Die Entfernung von ben feinblichen Werfen betrug 8000 Coritt und bies fcutte voiltommen gegen einen Musfall. Mußer bem Cous, ben bie fo oft genaunte Broaderftellung gewährte (woburch bie feinblichen Streitfrafte jebenfalls getheitt murben), jag bas Depot innerbalb ber befestigten Linie Rubeimubie. Catrup und erhielt baburch eine weitere Dedung. - Sur bie auf ber Salbinfel Broader zu errichtenben Batterieen (bie fo berubmt geworbenen Gammeimart. Batterieen), murbe ein ameites Depot auf Broader feibst angelegt und gwar in unmittelbarer Rabe bes Dorfes Dunth. Ein brittes Depot fur bie Mufichichtung pon allerhand Strauch. und Solgwert, fowie fur bie Mufbewahrung von Sanb. wertegeng jeglicher Art, murbe swifden ben Dorfern Rubel und Comoel, in ber Rabe bes Rubei . Roer, bergerichtet.

Diese Borfehrungen waren es, die mahrend ber ersten Wochen bes Marg alle Kröfte der Belageruben in Anspruch nahmen. Am G, dann am 11. und 12. trasen die ersten Belagerungsgeschiste auf dem Kriegsschauplage ein, 12 Pfander, 24 Pfünder und Worfer.

Bier 24 Dfunber murben nach bem Broader binubergeführt, mabrent acht 12 Pfunber und bie Morfer nach Abbull und von bort nach bem Belagerungspart von Rubelfelb gingen. Dies Rubelfelb, in Front ber bisberigen Anfftellung gelegen, machte nunmehr, nachbem bie erften Belagerungegeichute auf eben biefem Gelbe eingetroffen maren, ein Borruden ber preußischen Linie (wenigstens an biefer Stelle) nothig. Jeber fleinften Chance, Die ein Musfall aus ben Schangen immerbin noch haben mochte, follte burch bies Borfchieben ber Linie begegnet, b. b. ber Belagerungspart von Rubelfelb gegen alle Eventualitaten ficher gestellt merben. Um 13. erging Befehl, bie bis babin 2000 Cdritt por ber preußifden Gront gelegenen Dorfer Rubel und Steuberup an befeben, jenes burch 2 Bataillone vom 64., biefes burch 6 Compagnieen vom 24. Regiment. Diefem Befehl murbe am Abend bes 13. nachgefommen und augleich beichloffen, anberen Tage (14.) über Rubel und Stenbernp binaus. jugebn und eine Borpoftenftellung naber am Geind zu nehmen. Die Linie, in bie eingerudt werben follte, mar ble Linie mifchen Bielhoi und ber Oftlifiere bes ftenbermer Solges.

Am Morgen des 14. gingen demgends die Geler auf Wielso wer nub befehre es nach einem leichten Geschel, während fich die 2der auf die beiben im Front des flenderunger Socies gestigenen Obester, Wester-Obppel und. Rackbull, dirigiteten. Sie fließen auf ernsten Widersfand. Dem Bericht eines Ederse einschwen wir Kolagnabes!

Schaft Compagniern unfres Regiments woren angewiefen, um old für füß vom Ertwertum ans, dos wir am Menn vorfte feith katten, vorzugesn, die dienkungen Borposten auf das Dorf Düppel zurückzwerfen und die eignen Worposten die in die Söhe der öftlichen Listen vorzugesn, die die vorzuglichen. Demgenäß tütte zur befoldenen Seit das gange 1. Bataillon unter Wasjer v. Gerumferen gegen dorf Düppel vorz, wöhrend zur Eisten unter Angier v. Gerumferen gegen Der Düppel vorz, wöhrend zur Eisten gene in linken Jände die 6. und 7. Compagnie des Negiments, unter Samptmann v. Goerischen, auf Nachell birigitt nutve. Hoffen wir zumässt her Samptfolmen am füger Warsschaft der ihrende der Verlichte der Schaftlengen unter Seconbelieuts annt Greif yord v. Wartschaftle zur Wertschaftler der Verlichte der Schaftlengen unter Seconbelieuts auch gestellt der Verlichte des

rechten Glante und gur Aufnahme ber Berbindung mit bem gleichzeitig aus Rubel vorgegangenen Regiment Jufanterie Rr. 64. nach biefem Gebolg bineingeworfen. 218 bie Spite ber 1. Compagnie am Geboly porbeige. gangen war, fielen von ben vor Duppel liegenben Ruids ble erften Couffe auf biefelbe. Die Compagnie formirte in Folge beffen eine langere Schuben. linie, bie mit großer Geichwindigfeit und Energie gegen bie bom Jeinbe befehten Rnide avancirte und bie feinblichen Schuben auf Duppel gurud. marf. Diefe, pon einem ftarteren Contien aufgenommen, befehten jest ben Rirdbof bes Dorfes. Babrend biefer Beit ftanb bie Rolonne auf bem engen von Rnide eingeschloffenen Wege, von bem weber rechts noch links abgewichen werben tounte, und ben bie Danen ber gange nach von bem jur Bertheibigung eingerichteten Thurme ber buppler Rirche befcoffen. Die 1. Compagnie mußte, um fich bem geuer nur einigermaßen gu entziehen, ju beiben Ceiten bes Weas an ben Rnids nieberfnieen. Unterbeffen war auch bie 2. Compagnie in ber rechten Rlante uber bas ftenberuper Gebolg binaus vorgebrungen. 218 bie Compagnie aus bem Balbe bervorbrach, maubte fich auch auf fie bas Reuer vom buppler Rirch. bof ber und amar mit besonberer Seftigfeit. Sanptmann Ballborn, an ber Spige feiner Compagnie, murbe bier von einer Rugel in bem rechten Oberichentel getroffen ; Geconbelieutenant Bille und einige Dustetiere trugen ibn aus bem Gefecht. Der ju Suft berbeieilende Daipr p. Grunb. tow führte bie Compagnie perfonlich aus bem Reuer.

Babrent bie 1. und 2. Compagnie biefen Strauf vor Duppel beftanben, maren bie 6. und 7. Compagnie, wie bereits bervorgehoben, unter Saubtmann v. Goeriden gegen Radebull porgegangen. Gin Mugenzeuge ichreibt: sbaß es beute etwas abgeben murbe, bas mußten wir alle; wir tanuten ig bie radebuller Danen, mit benen bie Brigabe Goeben in gabllofen Borpoftengefechten bis babin ju thun gehabt batte. In geraber Richtung, querfelbein, gingen wir por. Bas squerfelbeine bier beißt, bas fpottet jeber Beichreibung: Rnide mit Dornenheden, Baffergraben, aufgeweichtes Aderland, ichmer, gab, lebmig, in bem fait bie Stiefel fteden bleiben. Borfichtig, wie ber Juche beim Schleichen, avancirten wir bon Rnid ju Rnid; feinbliche Patrouillen, bie fich ungefeben glanbten, fcblichen in truber Morgenbammerung bem Dorfe gu. 218 wir uns Radebull bis auf 600 Cdritt genabert batten, fliegen wir auf ben Beinb. Er hatte einen hoben Rnid mit Couben bejest und verfuchte von bier ans, unfer Borgebn burch ein giemlich anbaltenbes Geuer ju binbern. Der Schubengug befette nun 3 bis 400 Schritt vom Geinbe eine febr gunftig gelegene Sobe, pou mo aus berfelbe bas Terrain gegen Radebull zu ziemlich genau überfeben tonnte; bie anbern 5 Suge poftirten fich binter ber Sobe an

einem Ruid. Bir lagen faft platt auf ber Erbe und ichoffen wenig. Diefe Rriegslift gludte. Die Danen, immer ficherer in ihrem Glauben, mir feien nur eine ichmache Abtheilung, fletterten über ben ichugenben Rnid binweg und fturmten auf uns gu. Rur mit Dube bielt uns ber Sauptmann in Rub. Enblich, als fie bis auf 200 Schritt an uns beran maren, fprangen wir auf und empfingen fie mit einer vollen Galve. 6 ober 7 fielen, bie aubern fuchten ben ichutenben Rnid wieber zu gewinnen, aber unter Surrabgebrull jagten wir fie vor uns ber, bis fie innerhalb ber Dorfgaffe Schut fanben. Diefe Berfolgung batte uns bis auf 200 Schritt bor Radebull geführt; wir machten Salt, um Athem au icopfen. Gin Erb. wall gab uns nothburftigen Schut, aber bie Leute brangten vormarts unb am Enbe - wenn ber Unlauf gludte - ftanben wir in Radebull gebed. ter, als por bemfelben. Dit Marich Marich ging es pon amei Geiten ber auf bas Dorf gu, bas nach furgem Biberftanb genonmen murbe. Bei bem Beuergefecht, bas fich bier entspann, fiel Lientenant Trofchel. Unteroffizier Drochnom bolte ibn aus bem Reuer beraus. Der Reinb jog fich binter bas Dorf in eine gebedte Stellung gurud. Bir bielten bas Dorf eine Ctunbe lang, wenig beläftigt burch bas lebhafte Beuer, bas bie Danen gegen une unterhielten; - fie ichießen immer gu boch und bon taufenb Rugeln trifft taum eine. Quiebt tam Orbre, Radebull wieber aufzugeben und uns auf Stenberup gurudgugiebn.

Rieferbilden wir noch einmal bie Excignisse bei 14., so hatte von Abdel und Seinenberm aus, die am Kende vorder von der Verlägede Roeder brieht worden waren, ein Borstoß in derri Richtungen stattgefunden, aggem Welfolg, gagen Dorf Düppel und gagen Radebull. gaden die ifte Welfolg war nicht (einemfigkens junäch sich nicht) bie dauerende Bestehung beisete bei sehzgenannten Dunster, sondern nur die Aussternet Bestehung beisete dei sehzgenannten Dunster, sondern nur die Auffeldung einer Vorpossentlicht gener Welfolg in der Verbossen bei der vereicht, erzeicht mit verölltnissmäßig geringen Berchusten. Das Gescher die verbossen der der Verbossen der Verbosse

Buhrenb so am 14., bereits auf bem ummitteldværn Bortercoin er büppler Schapper, gedümpst worden war, watern auf ber Hilbert Broader, am Ufer bes Wemingbund, da wo bie sogenaamten gammelmarfer Söben gelegem sud, wiese humbert Krime geschäftig, um die eingetroffenen 24 Phiaber in Batterie un beingen, auß bena am nächsfehgenben Tagg,

über ben breiten Benningbund binmeg bie Befdiegung ber Changen beginnen follte. Econ am 11. hatte man vier 24 Pfunber, bie furg porber in Brunsnis (Brogder) pigeirt worben maren, mit ber großten Auftrengung über bie theils grundlofen Bege nach Dunth gefchafft. Bon Dunth bis Gammelmart war nur noch eine Biertelmeile. Aber welche! Mis man bie Geichute ben Berg jenfeits bes Dorfes bingufichaffen wollte, zeigte fich balb bie vollftanbige Unmöglichkeit, biefen Transport-mit Pferben zu bewirten, alle Strange gerriffen fofort, man betam bie Befcube nicht aus, ber Stelle. Enblich entichloß man fic, Menichenfrafte anguwenben. Die Brigabe Canftein half aus. Wie fpater beim Parallelenbau, fo bewährten fich auch bier bie 35 er als vorzüglich geschidt. Bor jebes Beidut fpannten fich 200 Mann. Gie leifteten, mas 20 Pferbe nicht leiften tounten. In furger Beit überwaub ihre bereinte Rraft ben Bergesabhang und brachte bie Gefcute in bas Depot, wo fie auf Bettungen geftellt werben mußten, um nicht zu verfinfen. Go tief aufgeweicht mar ber Boben. 2m Abend bes 12, wollte man biefe 4 Gefchute in bie Batterie einfahren und mußte bierbei ben neu erbauten Rolonneumeg benuten. bem man, burd Anwendung von Strauchwerf und Boblen, fo viel Reftig. feit ju geben versucht batte, ais es irgent möglich mar, ber aber immer noch einige Stellen batte, von benen es zweifelbaft blieb, ob es moglich fein murbe, bie fo überaus ichweren Gefchute binuber zu bringen. Dan manbte wieberum Menichenfrafte als Bewegungsmittel an und tam baburch und burch bie fortbauernbe Unterlegung ftarter Boblen, über alle Schwierigfeiten binfort. Bis um 11 Uhr Abends murben bie beiben bort erbauten Batterieen, bie bitliche mit 4 gezogenen 24 Dfunbern, bie weftliche einft. meilen mit 6 gezogenen 6 Pfunbern grmirt.

So meit war mon am 12. Wends auf Gommelmart gebiefen. Um 1. Kiends, nochem der vog diese mit unfahrigente Multraumgung gearbriet worden war, konnte der Bau einer drikten Batterie (etwa 800 Schritt öfflich der beiten anderen) auf einem bastiowartigen Borfreunge des Urzes begomen werden. Noch in derziehen Auch wurde die der Erieb Batterie beemdet und ebenfalls mit dier 2% Pführern anmiet. Um Wospen bes 15. waren als 18 descriptiog (ach 24 Pführer um feige 6 Pführer) in der Gage, am 3 Batteriern für Heure gegen die Schangen besimen zu feinen. Der Bumich der ist Verlang den möglichen Wocheral wur verlein, führte dahin, daß noch zweitung dem die Schangen beginnen zu werden, das gener zu werflärten. Sierdung dem möglichen Wocheral zu verlein, führte dahin, daß noch zwei wertere Gyfündig 24 Pführer um daßteh Glifflicher), am bemen am 15. früh die Kelfeischung erfolgen fennte. Gingten Schaffe aus Vanterie Rv. 2. (Vermeirfeitnetung Kengliowski, füngen aus Vanterie Rv. 2. (Vermeirfeitnetung Kengliowski, Gugeliowski, Gugeliowsk

später Beidzeugmeister-Batterie-) waren icon am 13. abgefeuert worben, boch nur probeweise, um ju zeigen, bag bie vorberften Schangen vollftanbig im Bereich ber preußischen Geschübe lägen, nicht zum Zwede ber Beidiefung.

Diefe begann am 15. Bormittage. Ju ben fruben Morgenftunben berrichte Rebel, bann Schneefchauer, ber fo bicht fiel, bag es nicht moglich war, bunbert Schritt weit ju febn. Ploblich, gegen 11 Uhr, bellte fich bas Better auf, und bom tiaren Connenidein erleuchtet, tonnte man mun bie feinblichen Changen und felbit bie baran arbeitenben Leute beutlich erfennen. Jeht eröffnete bie Batterie Rr. 1, bie Ranonabe und bie übrigen Beidute ftinnnten ein. Die erften Couffe gingen theilmeife ju furg, man fab fie in bie Cee einfchlagen, fcnell torrigirte man fich aber und bie in ber Begend von Change I. und II. wie in einem Ameisenhaufen burch. einanberlaufenben Mannichaften, welche überall Dedung auffuchten, zeigten. es beutlich, bag unfre Geschute gut trafen und bie Entfernung richtig geschatt hatten. Der Geind hatte fich von biefer Geite ber fur giemlich ficher gebalten; es ichien ibm eine Rabel, baf man auf Entfernungen von 4 bis 5000 Schritt noch Erfolge erzielen tonne. Run fab er nicht nur bas gange Terrain gwiften Schange I. und VI., fonbern auch Conberburg, bas fein Coutien, fein Magagin und feine Rudzugelinie mar, burch unfre Beichoffe bebrobt. Der 3med biefer erften Beichießung richtete fich freilich nicht gegen biefe Ctabt, beren rothe Dacher fannnt ihren vielen Windmublen man bei flarem Better von Gammelmart aus beutlich feben tonnte, - nur ein Gruß aus Batterie Rr. 1. flog beute binuber und ein Rugelloch in bem Mauerwert bes alten Schloffes, bas man mit einem Gernrobr beutlich erteunen tonnte, lieferte ben Bemeis, baf auch Conberburg, obgleich 5600 Schritt eutfernt, fur unfre gezogenen Beichube nicht unerreichbar mar.

Vis um 2 Ufr Nachmittags wurde das siener mit großer Lebhgietif tertgefete, damn ließ es anach, um am andern Worgen wieder aufgenommen zu werden. Der Heind antwortete wenig auß seinen Schangen; er hatte schneiche bei feinigen zurchäugegenen. Der Crefog war ein erlatanter. Ein fraughlicher Berichkersatter schrieb: »Die Gammelmart-Vatteriene berbgen ber daisigen eiten gerähangischen zu werden. Der Auftrenung aber den Wenningswah hin bis nach dem Städtigen Souderburg auf Allen beträgt etwo der in gilfige Wellung haben die Stadt fran der Schlieb, eine marbe das Ankhans. Die Jaden die Stept noch in keinem europäischen Kriege Geschäube geschu, welche dies auf solch Entferung und werden. Die der Kriege Geschübe geschu, welche dies auf solch Entferungs wird werden der Verlage und der Entferungs werden.

Der fachliche wie ber moralifche Effett, ben biefe Enfilir. Batterieen ausubten, mar außerorbentlich, aber er mar rafch vorübergebenb. Die Dauen gogen bei Tage ibre gefahrbeten Beidute und fich felbit in geficherte Stellungen gurud und überließen es ber überlegenen Artillerie ihrer Gegner, bie Changen abgutammen ober irgent eine Bruftwehr ju gerftoren. Ueber Racht murbe bergeftellt, mas im Lauf bes Lages gerftort worben mar und am anberen Morgen prafentirten fich bie Schangen fo intatt, wie am erften Lage ber Befchießung. Dies mar von einzelnen Stimmen vorausgefagt worben, bod war ibr Rath: bas Teuer von Gammelmart nicht vor ber Befchießung aus ber Gront beginnen gn laffen, entgegenftebeuber Unfichten halber nicht burchgebrungen. Diefe entgegenftebenben Unfichten gingen babin, bag mit ben Unfangen einer Beichießung (weil alles nach energifdem Borgebu brangte) nicht langer gegogert merben fonne. Jest ift mobl fein Bweifel mehr barüber, baß - eine gemiffe Berechtigung jener überwiegenb politifchen Ermagung angegeben - bas Reuer zu frühzeitig eröffnet murbe. Baren gleichzeitig mit ben Batterieen auf Gammelmart 30 bis 40 gegogene 12 Pfunber ju einem Ungriffe in ber Front in eine lebhafte Thatigfeit gefest worben, fo tann angenommen werben, bag binnen zwei Tagen bem an ben Wenningbund fich aulehnenben Blugel ber Schangen. linie ein mefentlicher Theil feiner Biberftanbetraft geraubt gemefen mare. Die hierburch bei bem Feinde mit Bahricheinlichfeit hervorgebrachte Ueber. rafdung und Bermirrung burften alebann, auch obne Unnabe. rungsarbeiten, ben Wenningbund entlang einen Sturm auf biefen Hugel mit einem gludlichen Erfolge möglich gemacht haben.

Aber noch mehr, die allur frühjettige Eröffnung des Feuers auf dammelmart hatte, außer der damit verloren gegangenen Uederrassfumg, den Nachtfeil gehabt, das der Feiten Seit gewann, sich sofert durch die Erbaumg von Schulterweitern und Traverfen nach Wöglichfeit gegen des feite zu schülken. Bis dohin schiemen gegen die Feuer eine Wortschumgen vorhanden gewesen zu sein, da man seine Wöglichfeit, am venigsten aber seine Furchfeuterlit nicht erwortet hatte. Dest entstanden rasch, von den Schausen 1. dies IV. aus, gesedete Kommunistationen nach archaviers. Diese bestanden in aufgeworfenen Bruftwesser, de auf sieren beiter weiten von ihrem Grachen begleitet wurden. Ze nachten das Feuer von der einen oder der anderen Seite erwortet wurde, hatte man den durch die Bruftwesse dagen geschülkten Graben als Berbindungsweg zu berwieden.

Der Feind wußte gut zu pariren; rastlos thatig in Aufführung neuer Werte, war ihm nicht beizutonmen; — vor Eröffuung ber Frontal-Batterieen war an einen entscheibenben Erfolg nicht zu benten. Wichtiger fast als bie Wichung auf bie Schaugen, erwies fich bie Wichung ber Gammelmart-Vastrieren unt ben Serectefte be geinbebs. Seine Schiffe im sonderburger Safen fablien fich nicht mehr sicher und der Serecter, ber sonst diese ben Allfemind ging, beschrachte fich — bie Borte umd Ofthäfen der Juste abgerechnet — auf Johney-Saff, von wo dann die ansigeladenen Gegenstände zu Lande nach Gonderburg weitergingen.

Der 17. Marg.



ben Schaugen felbit. Wir geben nunmehr zu einer Befdyreibung biefes Gefechtes über, bes ernfteften und ausgebehnteften, bas auf bem

Borterrain von Duppel geliefert murbe.

## Das Gefecht bei Racheball,

Die Dâneu — irribinnich von der Anschei ausgehend, daß das ackebuler Solz von den Treisen beschei für – de-feldoffen am 17. einen Offensivstoß ju vogaru, um sich in den Besig die Gebölzes zu speken. Die der Besig der

Um 10 Uhr frühr ündtra die gemannten beiben Regimentre (4 Baeldinen) mit gwei Geschüben bis zum Dütthausse — am der apenrader Shausser, der Schauge X. und Rackblid gelegen — bory bort theilte sich die Kolonne, ein Bataillon des 5. Regiments versolgte die Chausser, das ander bog rechts aus und nahm seinen Weg über Catrup; — bas 4. Reziment bestekt Rackblid.

Balb nach 10 Ubr erhielt General v. Goeben, ber fich in Ofter-Catrub befant, von biefer Offenfiv. Bewegung bes Reinbes Melbung. Er nabm alles gujammen, was er an bisponiblen Streitfraften in Ofter- und Befter. Catrup jur Sant hatte und birigirte 2 Compagnieen 15er von Ofter . Satrup , 54 Compagnie 55er von Wefter . Satrup aus gegen Rade. bull. Im Laufichritt gingen biefe Eruppen vor, bie 15 er unter Major Borft gwifchen Radebull und bem radebuller Bolg, bie 55 er unter Dajor Boeding, bie Chanffee entlang auf Radebull felbft. Gine Compagnie ber 55er faßte bas Dorf von rechte ber in bie Raute; zwei 12 Dfunber unterftusten ben Angriff. Dit Ungeftum marfen fich bie genannten Truppen, bie 15er pon linte, bie 55 er von rechts ber auf ben Reind und nabmen bie bon ibm befetten Knide und Barritaben por bem Dorfe, trot feiner numerifchen Ueberlegenheit, im erften Unlauf. Der Rrug und bie ber Strafe gunachft liegenben Gebofte murben mit bem Baipmett genommen. mabrent ber Reint, burch bie betachirte Compagnie vom 55. Regiment in ber Glante bebroht, aus bem weftlichen Theile von Radebull eiligft abzog, ohne ben Angriff abzumarten. Das 4. Regiment, bas, wie wir faben, bas Dorf befest bielt, fant felbft nicht mehr bie Beit, feinen verwundeten Bataillons . Commanbeur (Capitain Baubig) mit fich ju nehmen, fcon auf eine Tragbahre gelegt, ließ man ibn boch im Stich. Er fiel, nebft einigen gwangig anbern Bermunbeten, in unfere Saube. Außerbem murben 25 Mann gefangen. Biele Tobte lagen umber. Capitain Baubit erlag nach einigen Tagen feinen Bunben in Blensburg. Preugifcherfeits hatte biefe raiche Begnabme von Radebull zwei Bermunbete gefoftet. Bieber batte es fich, wie bei allen fruberen Befechten ber Brigabe Goeben, bemabrt, bag bas fraftigfte Draufgeben ben geringften Berluft berbeiführte. Ein Bericht fagt; "Go wie wir uns obne Beiteres auf ben Reinb fturten, pfiffen regelmäßig bie Rugeln über unfere Ropfe bin. Die Berlufte erlitten wir immer im Cougengefecht.«

So verlief bas Bormittags. Gefecht bei Radebull, ein ernfteres Rachmittags. Gefecht, bas großere Opfer fostete, follte folgen.

Etwa um 12 Uhr hatten 2 Bataillone (73 Compagnicen) ber Brigabe Goeben, wie wir faben, Radebull genommen und fich barin fellgefest. Der keinb war juruckgegangen, nach feinen eigenen Aussagen

Bon 12 bis 2 Ufor geschaf damissereitet nichts gagen Rackelli. Dies war ein fester. Oberst Bussom — wie in der That aus dem damissen Geschätberichte hervorgeht — musie die prespissen Ausselli vorgingen, numerlich der Weiselmungen, die zwischen I und 12 Ufor gagen Rackelli vorgingen, numerlich der Weiselmungen, dierrichtet und einen Kaumpf nit stem als ausstützte einzig und allein einzuter bie zur Wiederaufnahme des Kampfes einzig und allein erigutet Seit unmöglich o ungenute vorübergehen lassen. Iwissen 18 und 18 u

Dies war die Auffeldung, als um 2 Ufr Vadgmittags die Onine, wei vielleigt auf fün Pastaliaen fant (die Augaden (spinnenten), vom Reuem zum Angriff übergingen, nach ihrem eigenen Bericht vom Pütthauf eine, nach Aufglich General v. Godend vom den eine Anzern aus. Wir feigen der Godenstigen auffellung. Die Odinen avoneitren dis zum Pütthaufe und die gegen Stadegaard. Die Vadenna avoneitren dis zum Pätthaufe und die Verfügs geschliert worden ihr, war mindefinen die nichter ertungener, da Stadegaard, um die Auspen dem enstitienden gener vom Auffen her nicht und des anzugiehen, von den Preußen aar nicht befest in oorden war. Wehrere Vorwartsbewegungen gegen Vadebäll folgten, aber matt und ohne vietlich zum Angriff zu schreiten. De Danne nagagiten, an der gangen Külte die, wie dan andeuendes Jewer, das der jennlich erglutatied verlief und keinen andern Sioce zu haben scheep, das der ziemlich erglutatied verlief und keinen andern Sioce zu haben scheep das der Jennlich verjutatied verlief und keinen andern Sioce zu haben scheep das de Preußen aus kieren Ertulienen betwor in den Vereich der alleitere Vatertein au un dofen.

Co war es 4 Uhr geworben, bas Feuer ließ nach, gleichzeitig traf jeht Befehl ein, Radebull unter allen Umftanben, und zwar auf bie

Dauer, ju halten. General v. Goeben beorderte deshalb 4 Compagnieen nach Satrup jurud, die daselicht essen und Gepäd unuhängen (alles war hungrig ausgerüdt), dann aber die Borposten bei Rackebül beziehen sollten.

Bieleicht baß ber Zeinb von biefer Schwackung seines Geguers. Amber erfeitel, geichofele, 4 gl. the zing er abermaß gegem Rachfell vor, bied mal mit Ernst. Seinen Kauptangriff richtete er auf ben linken Jülgel, wo Oberstlieutenant v. d. Golß mit ben Ideren sand. Die Compagniem bed 5. mb 4. Regimented beragen frästfig und bera vorwärtig, machfeld, mit Hurrah bis an bie von unferen Schügen seiglen Knick vorgetend. Lieberall aber wurden sie, theils burch dos meberließ Gieuer, theils burch Gegen-Angriff mit bem Bajounett, entschieß und neren großem Berlind zurückgewiesen. Auch die Angriffe auf ber rechten Jülgel (Dorf Rachfell) mißglüdkten; die Batterie beherricht bas Zereils und verfünderte den fleinb, über eine bestimmte Linke der apenradener Chausse

Se fland bas gegen 4½ Uhr Nachmittags wieber aufgenemment erfecht is fir und Sommentragang, als jehr – etwas nach 60 Uhr — bie Zeite des aus Satrup anlangenden fühllier-Vatalilaus vom 55 fem intrate, im Qualifekti ferper liein. Nagier nest, führte dahigike spiert rechts nach Nachebill umd durch das Dorf vorwärts, maßremb das 1. Batalilam – bas die dahim einen ichveren Stand gefaht hatte — tambour batanat längs der Chauffer vorbrang und die 16 fer, am linften Jülgel, ebenfalls mit Jurcah vorbrachen. Der Heinb wartete den Angriff mich son inderen der Stand in ferner dahim der Schausen geschen der Schausen und Schausen geschen der Schausen gesche der Schausen der Schausen gesche der Schausen der Schau

Die Odmen büßten viel ein. Das 6. Regiment allein, das nammentich den Sauptangriff von Etabegaard aus auf den linken giligel unter Oberfültentenant v. d. Golf machte, vertor 126 Mann. Auch die prentsifen Nerfunkt waren größer als genößnich: 10 Labte (dorumter Lieutenant
Söligher vom 55. Regiment und Vorteperjährrich Schringer); außerbem
7 Officiere und 37 Mann vertoundet.

## Das Gefecht bei Buppel.

Bei Radeball woren die Banen (10 Ufr Bormittags) jur Jempten geschritten, bei Düppel schritten die Preußen jum Angeiff. Dieser Angeiss war nicht eine Folge bei Bormittagsgescheiche bei Rackball, flach überhaupt in teinem Jusammenhang mit ben Borgsangen am fürfen flügel, sowbern entspeach ebriglich einem Entschlich, ber schan am Worgen bes 17. im Saupbaquartier (Genoeusstein) jur Reife gebießen war und bassin ging, das ber Enisstelisungssielt um die Schaugen berum nummehr enger gegogen merken mille. W beifem Behnfe – D war ber frich Monegrusd im Samptanartier gefaßte Entischus – follte; die Brigade Noeder sich in den Besig von Kirch - Düppel ichen. Wie werden ichn , wie der 17. Warz im Beckanie wochstellen Geschoftwomment schießtig weit erhobilisteren Refultaten fabert. Nicht nur ein Vorgehn im Erntrum, soudern um ber an anze Tinie war dos Erachville.

S vie dem Angriff folgen, werfen wie einen Bild auf die Lechtität. Die Vinjade Rockert—recht eigentlich im fromt der Schaugen — Kand, wie wir wissen, in Richt aus Einkerung. Albeit war von dem Stern, Etnederung von den Zern befeht. Beide Obsfere liegen etwa eine balbe Reile von Dippel und gwar so, daß, wenn man Linien zwissen biefen beit Paulten zieht, ein piptwintligsed Deciede enthetet. In dem spiegen Vintel der Deciede figet Dippel. Swissen Sein der Lough der Mahre im eine eigen Landbliede, wusseln als die der läuft die finne werer Chausser von der Lux von Tünkert ein Seitenwach inklassen.

Im 12 Uhr — Rackehill war eben vom der Trigade Gweien genommen — trof beim General D. Nocher ker Leifel ein; Rich Dahpel ja befehen. Die beiden Austetier-Bataillone vom 24. Regiment, die ker Kliche vom Dippel und dem danach genammen Dortfreil (Kirdo-Dahpel) am mäßfelt Anderen, jonzehn jeht vom General mit Ausfährung diefer Ordere betraut. Sie räckten zu beiden Geiten des flenderunger Weged vorz ihnen vorauf eine Sausisi- Beatteit. Diefe proteit nichtigter Gedyspreite ob und begann Kirdy und Kirdshof mit Granaten zu benerfen. Als der ericht erfährtett föhen, ainen die Companiern des 2. Vakaillons, das

umuren Daay

bie Tete batte, jum Augriff über; bie 7. Compagnie attadirte birett, mabrent zwei andere Compagnieen, von linte und rechte ber, Rirch . Duppel in bie Flaute nahmen. Lieutenaut Munt vom 7. banifchen Regiment fuchte Rirche und Rirchhof, bie ftart befett maren, gegen ben rafchen Aufturm ju balten, aber vergeblich. Die 7. Compagnie umfaßte ben Rirchhof von beiben Seiten und unter heftigem Feuergefecht jogen fich bie Danen, bie Dorfgaffe entlang, jurud. Ueberall im Dorf mar bie Communifation burch gut angelegte Barrifaben gesperrt, bie von ben Saufern aus vertheibigt murben. In ber That mußte bas Dorf Schritt vor Schritt erobert werben; erft als alle Compagnieen bes Batgillons aufammenwirften, fiel in rafcher Rolge ein Beboft nach bem anbern. wurde ber Beind auch aus bem oftlichen Theil von Duppei binausgemiefen, ben bie 5, 6, und 8, Compagnie befetten und ibre Schuten an beffen außerfter Liffiere einnifteten, von wo aus fie mit bem Geinbe, ber am Ruge ber Schangen V. und VI. fteben blieb, Rugein wechfelten. Es mar 21 Ubr, ais bas 24. Regiment in ben unbeftrittenen Befit bon Duppel gelangte.

Während die 24er auf der steinderunder Stroße vorgegongen waren, waren die 64er (in der rechten Flanke der 24er) auf der feinds burger Chauffere avaniert. Auch hier waren es die beidem Muskeltier-Bataillone, die jum Angriff schritten. Die Flässiere in Gravenstein cantonuitt — troffen erst flydier ein, übrigens noch rechtzeitig genug, um an dem entscheinden Woment des Rammfes tbeilzunebmen.

Das 1. Batalilon brigirte sich gegen Kitch-Tüppel, wo es bie 24er, bie ben Richhof bereits genommen, in bem sich fortspliemeben Dorfgesicht unterstützt; das 2. Bataillon drang gegen den Stigberg vor, den der sich gestellt der Bernbagnien vom 7. Regiment befest hielt, attacktiet und nahm biese wichtige Dosslien, vom der mehr oder verniger bie Behauptung des öhppeler Borterrains abhing, im ersten Maufa-Rajor Cammer, Gommandeur test Bataillons, stetz Gerborden aus.

So sanden die Dinge 22 Uhr. Die Tagekalfgade war mehr einen erfällt. Diefe hatte einfach dahin gefautet, Rich-Okppel zu beseinen fallt. Diefe hatte einfach dahin gefautet, Rich-Okppel zu besein, statt denger, d. h. hichte um die Schaugen berum gezogen. Meletle der Linie Sackall. Abpel, Spibsper getreten. Edatt eine Reich im Abpel, Spibsper getreten. Edatt eine Reich sich eine Sackall. Dahpel, Spibsper getreten. Edatt eine Reich sich eine Schaufen in Spibsper getreten. Die bei der in den kalle kann nur noch eine halbe Weile von den Schaugen bie vorgeschodenkeit Compagnieur im Eentrum, die Ofter Dahpel befeht spillen, flanden nur noch 6 die 800 Schritt von der Schaugen atfern

Diefe lehtre Position — wie wir wissen von ben 24ern (5. 6. und 8. Compaguie) eingenommen — erwies sich baib als unhaltbar. Ein

mörderisches Heure wurde darüber ausgeschüttet; die gange Schangeulinie, selfch die Batterieen auf Alfen, warfen Granaten und Brandsgeschoffe ins Dorf. Baul famb der öffliche Zeile im flammen. General v. Nedere, da der Tagessefess und auf Beschnachen von Rich-Oudpel gelaukte fatte, sielt es für genessen. Die der vorzeschobenen Compagnieen aus Ofter-Oudpel zuchdzunehmen. Er gab die entsprechenden Beschle. Die Compagnieen zogen sie gene Rich-Oudpel bin rüschvärte, wo nummede das gang Regiment – and die Küflicer woaren inzwischen ingetroffen – vereinigt saud. Die Gere schuten sich mit ihrem 1. Bataillon an Wester-Oudpel das L Bataillon hielt nach wie vor den Spisces besche. Das Geschaft diese besche.

Aber es mar nicht beeubet; gegen 3 Uhr begann ber Rampf von Reuem, beftiger als guvor; bie Danen fcritten gur Offenfive. Der in ben Changen befehligenbe General bu Blat, von ber Bichtigfeit burch. brungen, welche Radebull und ber Spibberg fur bie Duppelftellung batten, war entichloffen, feinem Gegner ben Befit biefer Pofitionen ftreitig gu machen. 218 er fab, baß bie Dreußen unter ber Birtung bes Schangen. feuere Ofter . Duppel raumten, bielt er ben Mugenblid fur gunftig, um bas an biefem Tage verlorene Terrain wieber ju gewinnen. Er ertheilte Befehl jum Borruden. Das 5. banifche Regiment, unterffust von Abtheilungen bes 4., ging gegen Radebull por (vergl. G. 143, bas Gefecht bei Radebull), bas 7. und 8. Regiment, junachft nur 9 Compagnicen ftart, birigirten fich gegen Duppel. Ofter Duppel murbe befest, in rafchem Avaneiren ber freie Raum überichritten, ber fich amifchen Ofterund Befter · Duppel ausbehnt, enblich in ben öftlichen Gehöften von Befter. Duppel Pofto gefaßt. Bis gegen 4 Uhr mar biefe Offenfiv Bewegung ber Danen ausgeführt.

Aber nicht lange follten sie in ungestörtem Bessis übere bis pur Sässise voorberten Hostion (Rich-Odoppel, wie wir wissen, war von den 24 ern besteht veröliesten. Schon um 2½ lübe, als die voorgeschossensten Sompagnien der 24 ert den ans Oster-Düppel gurückgegogen wurden, war deim General den Sokoede der Bessis die gurückgegogen wurden, war ein General den Umständen zu balten. (Die Weldung von dem Jurückgeben war, Turppen hatte den Pringen Friedrich Karl moch nicht erreicht). General des Weder in der Pringen Friedrich Karl moch nicht erreicht. Den konder tof hemmanss sieher Angeweich war, mußte wieder genommen werden. Das 2. Balaissen vom 64. Regiment erbeit Bessis, wom Spisker gan sogen Oster-Odoppel vorzugesip: die Brigade Canstein aber, derem vorzeschobenste Compagnieen, zwei vom 35. und zwei vom 60. Regiment, ingwischen auf dem Terrain zwischen Bestieder (der bespel und Wermingkund tessis auf Boropolen standen, stesis zur Kössisch

erichienen waren, minte beorbert, an Stelle ber vorrudenben 64er ben Spibberg ju befeben.

Major Eramer ertamte ichnell, daß hier vor allem ein gloße gleftollem geboten fic, da bie Gebfeit, die man beieth bielt, bod einigermaßen Dedung gewährten. In furger Zeit tonnte er mit Sicherheit darauf rechnen, materilibt zu werben. Das Sankliturer, auf So die 100 Schritt abgegeben, bereitet bem immer lebbafter angersienben fleinbe große Bertuffe. Nichtsbettwoeringer fleigerte fich bie fritische Lage von Woment zu Woment umb hatte sich ben böchfen Muntt erzeicht, ale neltigt neue Tampen in bas Gefecht eingeissen und nach und nach das Gleichgewicht ber Kräfte nieber fertriffeten.

Bon brei Seiten her kam Hulfe; die 5. Compagnie, von Wester-Obybel fer auf ber Derfaglie vorgeben, folie ben ziehn den nachrecklich, daß Rajor Cromer daran benten konnte, wieder zur Offensoe debergugehn, beinach gleichgeitig griffen 5 andre Compagnieen vom 64. Regiment (die 1. 3. 4. 9. und 10.) von Norden her und 5 Gempagnieen der jeth herangekommenn Brigade Canstien von Süben her, in das Gesecht ein. Es waaren bied die läbbener Jäger, 3 Compagnieun miter Rajor de Wishelen, und die 9. und 12. Compagnie vom 60. Infanterie Regiment. Oberfi De Sartmann, Commanduer ies 60., sätzte die Tuppe in Keiner.

In dem Rache, als die verußissen Unterstühungen eintrafen, eilten auch dem seinde Berstäckungen zu. Die der letzten Compagnierd won 7. Reziment drachen im Sturmsschitt aus den Schausen servor, so daß die Banen, jeht 12 Compagniern kart, in dem östlichen Gehöften von Büppel kanden. 9 Compagniern vom 64., 3 Jäger-Compagniern und 2 Compagniern vom 60. Reziment fanden ihnen gegenüber, 14 Compagniern im Gangen, von berem jedoch nur ebenfalls 12 jur Aftion famen. Die Odienn wurden geworfen. Der dausjde Deirstlietetenaut Mund, Commandeur des 7. Regiments, machte einen iefern Lerfuch, aus den Leinmen sieher Compagniern eine geschieften Kosonne zu bilden und mit ihm zum Mangrif äbergungen. Der Lerfund scheitert. Ein Saus nach dem andern wurde den Odien entrilfen, der, dei Somienuntergang, dis an den Angli forer Gedomen unterderen waren.

Bei weitem größer waren die Bertulle, weiche die in Ofter-Düppet in dimpfenden Dahen erfohren hotten. Der Commandeur des 8. Regiments, Oberft Sweberg, blieb auf dem Plack mit die mit ziege Angele nie eine gene Genachten eine Bannischeften. Ein Theil berfelben war von den eigem Grandete geriffen worden, da es von den Edmang aus kaum Gentrheilt werden fonute, ob Danen oder Breußen in den beworfenn Gehöften fleckten. Der den die Genachte der Gena

Dreußischefreitel betrug der Gefammtvering 137 Mann und paor 23 Zobet und 14 Bernumbete, darunter 3 tobet und 12 Dermundete Officiere. Die Brigade Goeden bei Nadebäll vertor 10 Tobte und 45 Bernumbete; die Kämpfe im Odhypel fosstere 13 Tobte und 60 Mann, sah die zur Brigade Roeder geschörg. Die bert gestallenen Officiere waren Premieritautenant v. Gerfardt vom 64., Secondesientenant Sölisser und Dortepeschöpnisch Schefinger vom 65. Regiment. Unter den vervouwdeten Officieren waren Oderst vo. Kaptimum vom 60., Wazier Schart v. Wossewskie vom 64., die Schapftente v. b. Red und v. d. Schylenburg vom 15. und Sauptmann v. Wosse vom 15. und Sauptmann v. Bosse vom 15. und Sauptmann v. Bosse vom 16. und Sauptman

Der Kampf am 17. Marg hatte mehrfach bin und bergeschwantt, in einzelnen Momenten schien fich bie Waage sogar ben Danen guneigen gu wollen, ber enbiiche Ausgang indeß tam einer Rieberlage fur fie gleich.

Sie hatten 5 Regimenter (das 3. 4. 5. 7. umb 8.), afjo 10 Batalilom in Farur geführt, 10 preußische Batalilom hatten ihnen gegenübergeflanden. Dies sicheint auf ein numertische Geichgung ber Krüfte führen und brüben hingubeuten, nichtbeschoemiger war ein solche Geichgung is chreinen. Die halliche Batalilome waren und 50 ins 200 Ramm fürter, außerbem tämpfren sie unterm Schap ihrer Schapun, beren Granafter, außerbem tämpfren sie unterm Schap ihrer Schapun, beren Granafter, außerte Rettigen von der siegen Schapen, beren Granafter, außer in schapen sie Schapen der Sc

Die Refultate bes Gesches vom 17. waren bekuntend; die gange (nint war vorsgeschofenn Mackball, Richy Dolbyel, Krug Arenbusssol (ni. ber seinsburger Chausser) in daueruden Bestig genommen, die Entsternung bis zu den Schausen um die Sälfte verstürzt. Am rechten Filigel sam am auf 1500 Geschritt, am timen Kissgel (nw die Entsterien zum Theil des Terzain beherrichten) die auf 2000 Schritt den Werten agender. Wan tonnte jeht die Loge der einzelnen Werte, ihre Stärt umd Geschäusgass geman erfennen. Die Borposten wurden in der mehrzemannten Linie ausgestellt. Am ambern Worgen sah man etwa 500 Schritt in front der Schausen die siehen Mosten die Konton der die Konto

Schon am 18. Warz, wie an ben darum folgandem Aggen, wurde versichekentlich auf bem neu croberten Texrain pur Auflage von Betterien geschritten; vom 29. auf den 30. erfolgte die Aushebung der ersten Parallele. Er vor dar zur Schilberung biese Greigniss aben Dericksien von Mügergeugen noch einzelnes mit, was im Stande ist, deitem und jenem Geschilsmoment eine lebchgtere Jarde zu leise. Es sim Vertige von erd Brigade Roeder. Der Brief eines Zecke, mit dem wir beginnen, schilbert das Einbrügen in die Westfelte kab Dorfes, die Wegandem des Kriefosse, das rasse Vertigen ist Dere-Düppel, den Beginn der Schangenfannsabe vos Kriefosse die Briefosse der Briefosse der Briefosse der kontrollen ist Kirch-Düppel, den Beginn der Schangenfannsabe des Richaes his Kirch-Düppel, den Beginn der Schangenfannsabe Der Bormittag verlief ftill und rubig; unfere Borpoften ftanben ben banifchen, welche bas Dorf Duppel, ben Rirchhof und ben maffiven Thurm befett batten, auf 600 Cdritte gegenüber; alles unnute Ccieken war unterfagt. Mittags 124 Ubr, wir waren fo eben bei Erbsfuppe und Sped, tam Melbung, baß General v. Roeber mit 5 Compagnieen unferes Regiments und einer Saubis Batterie auf geraber Strafe gegen Duppel porgebe, bie Rirche mit Grangten bewerfen und bann fturmen werbe. Bir (6. Compagnie) erhielten Orbre, in Berbinbung mit biefer Rolonne, aus bem ftenbernper Solge bervorgubrechen und bie westliche Lifiere bes Dorfes ju nehmen. Rachbem etwa 20 Granaten nach bem Kirchhof geworfen . maren und einige bas Rirchbach getroffen batten, faben wir bie Befatung unruhig werben; - jest mar es Beit. Unfer Schubengug brad vor unb wollte auf ben nachften Rnid ju, aber tanm bag bie Danen unferer erften Selmfpigen anfichtig geworben maren, fo pfiffen auch bie Rugeln von allen Geiten um uns ber. Bir fuchten bie nachfte Dedung und marfen uns platt zu Boben. Rur unfer Sauptmann blieb in ganger Lange aufrecht ftebu; - prauf Rerle, marich, marich, Burrab!e bei biefen Worten forang alles wieber auf und fturmte auf ben Sinid gu, ben wir jest vom Reinbe verlaffen fanben. Go ging es weiter, bis wir, faft aufer Athem, bie Danen bestanbig por une bertreibenb, bie Beftlifiere von Dappel erreichten. Wir waren bie erften im Dorf. 9 Gefangene, achte Sauen, bie nicht mehr fort tonnten, maren in unfre Sanbe gefallen. Mußer einem gerichoffenen Mantel und einem angepirschten Rochgeschirr batten wir teine Bermunbungen aufzuweisen; - aber es follte noch anters tommen.

Wir worm bis in ben öflichen Leil bes Dorfe's vorgegangen, ho begannen bie Schauen ibre gehem Kogiffer un jehen. Mar des ein Orgelpfel! In taum 10 Minuten flanden um uns her die schöften und größten Gehöften in Flamm aus beiten fonten. Diese habe de Linde ein Diere Dappel wor eine gute Edyste für und an 3. Mancher hat bier prattisch erfahren: der mentliche Einkrach der Kannenanferners ist große bie Wicktung erfahren: der meralliche Einkrach der Kannenanferners ist große, die Wicktung der lein. Judihe, roch deb un uns her pfiss, praffette und brummtet — als wir siehen, des woch in der bestöte, der nicht wir felber arterfosse wurden, wor am die dieb der Kunner wieber ba, ber nur auf Angenblide einem gewiffen Imponirtfein Plat gemacht batte. Bir bachten icon baran uns eingnrichten, fo gut es ging, ba tam Befehl, bie öftlichen Gehofte aufzugeben, und bis Rirch. Duppel gurudgugebu. Unfer 2. Bataillou erhielt Orbre, bie Rirche und Wefter-Duppel befest gn halten. Es mochte 4 Uhr feln; wir waren nur allein noch im Dorf (alle anderen Abtheilungen unferes Regiments maren bereits auf ben Weg nach Stenberup, um in ben Cautonnements an Mittag au effen), als wir ploblich aus ben Schangen mehrere feinbliche Bataillone bervorbrechen und in zwei langen ichmargen Linlen auf Duppel avaueiren fabn. Die meiften von ihnen gingen bem Tobe ober ber Befangenichaft entgegen; bennoch maren wenige unter uns, beuen beim Aublid biefer bunflen Rolonnen nicht unbeimlich ju Muthe geworben mare. Unfer Regimente. Commanbeur, Graf Sade, ber mit im Dorf geblieben war, fcidte fofort Sufaren nach allen Richtungen aus, bie ben in bie Cantonnemente marichirenben Ernppentbeilen ben Befehl jum Rudmarich nach Duppel gn überbringen hatten; - aber icon mar unfere 8. Compagnie, bie bie borberften Saufer befett bielt, bon zwei Geiten ber angegriffen. Go verging eine balbe Stunde in banger Erwartung, als von ber Conberburger Chauffee ber 64er, 60er, 35er, lubbener Jager, alles bunt burcheinanber auf Befter Duppel vorbrang. 36r lautes Surrah brang ju une herüber und ftarfte uns bas Berg. Bie von felber ftimmten wir mit ein. Bormarte, pormarte, flang es jest von rechts und linke ber auch bei uns und vorwarts ging es bie Dorfgaffe entlang. Bar bis babin fein Befecht gemefen, fo begann es jest. Die Danen mehrten fich verzweifelt, mußten aber ber Uebermacht erliegen; bie 64er vorauf, marfen mir fie in ibre Schangen binein. Es war ein beißer Lag. Die Danen folugen fich febr brav; wir baben fie mit Ebreu auf bem buppeler Rirchhof begraben.

Co ber Brief unferes 24 ers. - Der 64 er fchreibt:

- Der 17. Mary, ber nun hinter uns lag, war ein heißer Tag fir bie 12. Brigade (24. und be 4. Regiment) gemefen. So maucher Badte hatte mit seinem Blute bie Treue zu König und Batecland begahlt, und alle slühlten nach ben auftrengenden Marigien über seicht umposstätzte Aufterland und über bie fleine freuppigen krieße seine Auftragen bes Tages gang zu geschweigen) eine gewöße Midhigkeit und Khipanung. Und von eine Auftreicht vor fich für und bie Vachfebraumen Und vor eine Berteile Berteile bei Baten von der Berteile Bert

Rabe. Da manbelten bie Boften, Patrouillen und einzelne Golbaten balb burch bie Rothe bes Teuericheins, balb burch ble Moubicheinblaffe, bie fo mander Reinbelleiche, bie bier auf Wegen und Stegen lag, bas Untlib vertlarte. Die Dublgfeit und Abfpaunung bauerten aber nicht lange, wiemobl bie Rabe bes Reinbes es unfern Leuten nicht gestattete, fich mit ben üblichen Golbatenfpagen ju amufiren. Die größte Bachfamteit mar Befehl. Aber auch bas hatte fein Gutes. Die Compagnie-Subrer ließen bie Maunichaften abwechselnb etwas ruben. Freilich bie Rubeftatten in bem gericoffenen Duppel maren folecht genug. Die Thuren fehlten gang und Lifche und Stuble maren felten. Un Betten gu benten, mare Bermeffenbeit gemefen. Wir maren bodlich gufrieben, unfre Glieber auf Strob ju ftreden. Bu effen gab es mobl, ba bie Fourage balb nach unferer Befebung anlangte, aber nichts Barmes und boch hatten viele von uns feit Morgen nichts genoffen. Etwa vier Ranouenfcuffe in laugen Intervallen mabrent ber Racht mabnten ernft barau, wo wir waren und was wir am Tage erlebt batten. Es aab bie bunteften Scenen. Da lag unter einem Baume, in ber Rabe eines breunenben Beboftes, eine Gruppe Colbaten und unterbielt fich bon ber und jener überftanbenen Gefahr, von manchem Bravourftudden und bon ben gefallenen Rameraben. Dort fcblief eine aubre Gruppe, auf einem Strohlager unter Bottes freiem Simmel ober mas taum beffer war, in Raumen ohne Thur und Beufter. Ginige Martetenber, ibren Truppen treu, maren ins Dorf nachgefolgt. Ruu brangte alles bergu.

## Das Erfcheinen ber Brigade Raven vor Duppel.

Sebmarn. Das Gefecht am 28. Mars 1864.



fils dasin an der Belagerung nicht theiligenommen hatte, die Brigade Naven vor Düppel und rückte in Stenderup, Wester-Düppel ze. ein, um darfelst die Brigade Noeder abgulösen. Diese, die Gwoden lang unausgesest vor bem Keind aeuresn war, desso Erchaumadaunattere im Norden des

Brigabe Raven nicht aus ben Regimentern 18. und 52., sonbern aus bem 8. [Leibregiment] und 18. Regiment bestant.)

Am 15. Mag taf in Kiel vom Schöftenmanbirenben, dem seich marifiall Freiheren v. Brengel, die Weisung ein, das 8. und 18. Regiment, unter Befeld des Genecalmajors v. Naven, in den Samdeniet zu berobern, wo beide Regimenter (Brigade Raven) bestimmt seien, an der Belagerung von Ohppel thesigunchunen. Dieser Weisung wurde pünttlich nachgekommen; die Begimenter brachen in der Wischung nach Vorden auf.

Ein glüdlicher Jusal wollte es, baß fie eine Giegenachrich mit ach Norben uchmen fonnten; in ber Nacht vom 14. auf ben 15., also in ber Nacht, die ihrem Aufbruch unmittelbar voraussigung, batten Michtellungen vom 48. Regiment, mit bem sie bisher gemeinschaftlich bie Stadte und Sofein ber hollteinschen Offfilte befehr gehalten hatten, die Instel Febmann er ober.

Sch wir die Brigade Raven in den Sundewitt und bis vor Duppel begleiten, haben wir bei biesem führen Unternehmen, wie es die Wegnachme Rehmarns war, einen Angenblid zu verweilen. Es war ber Borlaufer ber brei Monate später so gläugend ausgeführten Eroberung von Alseu.

bem Major v. Zalünlift, 8 Voott (jeds für etwa 20 Mann) unbemetti von Seiligenbafen bis an bie fomalfte Eetlle bes Seudes zu schaffen, wo sie am 13. frihj, Morgenis gegen 2 Uhr, elutrasfen. Japvischen war die Attilleite bort in zwei Vaiterien aufgefellt worden; die sech Sempagnien vom 48. Negiment worden eine halbe Edunde höter zur Eetlle.

Dan batte bie Abficht, vier Compagnicen (bas 2, Batgillon) überjufeben und hoffte bamit vor Lagesanbruch fertig ju fein. Aber icon gegen Mitternacht hatte fich ein ftarter Bind erhoben, ber immer beftiger wurbe und bas Baffer um 5 Juf aus bem Gunbe trieb. Desbalb tounten bie Boote, felbit bie fleineren, welche nur brei, bochftens vier Dann faßten, nicht an bie Landungsbrude; es mußten nun Bagen in bie Gee gefchoben und mit Brettern belegt werben, um eine Brude an bilben, bon ber je brei Mann an bie gegen 200 Coritt weiter in Gee flegenben, arofieren Boote gebracht werben tonnten. Diefe großen Cowierigfeiten, ble Duntelbeit und bie febr boch gebenben Bellen veraulaften, bag bie 8. Compagnle unter Sauptmann v. Mellenthin, Die bestimmt mar, guerft überzugebn, nicht vor 5 Uhr bie Sahrt antreten tonnte. Rach Jehmarn ju mar ber Bind gut, radwarts febr ungunftlg, fo bag bie leeren Boote freugen mußten und erft nach einer ftarten halben Stunde bas bieffeitige Ufer wieber erreichen tonnten; babei murbe ber Bind immer beftiger, fo bafe von bem Unternehmen abgestanben fein murbe, wenn nicht icon ble 8. Compagnie bruben gemefen mare, alfo etwa 200 Maun, bie man boch nicht allen Eventualitaten eines moalicherweise ungleichen Rampfes (bie Bablenangaben über bie banifche Befatung tonnten falfch fein), ausfeben burfte.

Der 8. Compagnie solgte ble 5, biefer, ober erst gegen 8 Uffer, bie 7. Die 6. Compagnie slinder zu bringen, war unmöglich geworden, der Ertum war zu heftlig der Boote waren sonn me femaratischen Ufer an's Land getteleben und hatten ihre Anter verloren. Die fleineren Boote wurden vom Ertum welt weg, zweiellen ihr ihr der der in das hie kunft mach Offen zu verschiedenzij — man mußte ansfrigen und bis an die Bruft Walfer, die Voote wieder beranzieben. Daß die Uberführung überdaupt so weit gelungen war, ist nur der unglaudlichen Ansbauer der Bootskutz zuguschreiben; num aber erklätztei sie, vor Erschöpfung nicht weiter arkeiten zu könne.

Glüdlicherweise litt das Unternehmen unter diesen Semmnissen und Bergigerungem nicht. Die jurtst übergigengemen 6. Gempagnie genfügte, um die gang Just in die Salve der Brenssen zu bringen. Alls die andern Gempagniern erschlener, war alles schon geschehn. Die Userwache (1 Unterofficier und 6 Janum) war alles schon geschehn, über Userwache (2 Unterofficier und 6 Janum) war alles die der Kraubung überfallen, der dienschieden. Die Betwohner vom Jehmann, öber die Maßen erfreut, dem damien Orad und den soweren Requisitionen entgogen zu sein, empfugen die unerwartet früh erschienene Eruppen mit nicht enden wollendem Judes, illuministen und pflegten die Sosdaten mit großer Freisbisteit. Die Instituuten und pflegten die Sosdaten mit großer Freisbisteit. Die Instituten und pflegten die Sosdaten Readern Krafflere befeh, über neckhe Kitheliung der Wasjor vom Zgilmidt den Befehr tribiett.

Danischerfeits wurde während ber ganzen Dauer des Achbuges ber Dan nie ausgegeben, Jehmann burch einen Sandfüreich wieder zu erobern, wie es durch einen Sandfüreich verloren gegangen war. Noch in dem letzten Abschmitt des Krieges (nach dem Wassfinkillfand) wurde bei Kuberg auf Jehmen im Erighabe zu bleifem Tweet zusammengegen. Die vier Batalilone sollten eben unter Ergel gehen, als die Rachricht eintrass, das Allewon dem Preußen genommen sei. Dies wurde Ursach, das Unternehmen aufgugeben und Sehmann ließe in unsbestitzenen Besst der geregen.

Im bieselse Stunde, am Worgen des 15. May, als die 48er Gesmann nahmen, rüsten die Regimenter 8. und 18. unter Genreclamiger v. Naven nordwärts. Am 19. waren sie in Jiensburg, am 20. in Gravensekin, Kultenis und Etchiande, am 22. Gillen sie — wie issom hervorgeboen — in Etenberru und Wisser-Ouppel die Briggebracher der und setzte Borpossen aus. Brigade Naven brachte eine Siegesnachricht mit (siehmarn) und fand eine Siegesbachricht vor (vos Gesschaft am 17. Mary).

Etwa um biefelbe Zeit waren auch bie brei von ber westphalischen Division lange betachirt gewesenen Bataillone, die bis babin als Besabung in Riel-Edernforde, Apenrabe und Fleusburg gestanben hatten, in ben Sunkemitt berbert worben, so dis nummehr unter dingurechmung der G Bataillone ber Brigade Raven, 32 Bataillone Brenfen vor Düppel vereinigt waren. Es waren sing boulfandige Brigaden: Brigade Capitelin, Brigade Roeber, Brigade Capitelin, Brigade Geben, Brigade Raven, jebe 316 Statislionen, dags 2 Jäger-Bataillone, das westphistlicke und das benatendurscified: Idala (38 Bataillone).

Dies Bermeßeung ber Truppenstärt vor Düppel war aus den verflichenften aufmählich umrässlig geworden. Je reiter bie Bedagerung vorrätte, je exponitere wurde die Ereilung ber Velagerer und je größer wurden
die Chanene eines Ausfalls, wenn die Osine — jo wenig sie zu einer enteglichen Juitiative geneigt schemen — sich sichließich doch dazu entschlichen.
Worr anch wenn dieser Ausfall mutrollieb, der Augersteit schenzeitst.
Der wie wie vössen diese leiterfeit der Veligade Racon) mit nur
23 Bataillonen gegen 26 Bataillone fland, — founte nie und nimmer
einen Sturm gegen die Schangen wogen, wem beier Sturm mehr als
ein bloßes Sagarbfiel sin, belauche unter gewissen Garantiern des Erfolgs
unternammen werben sollte.

Diefe Erwagungen, b. b. alfo ble Befahren, bie einerfeits ein Musfall bes Teinbes, anbererfeits ein Sturmberfuch mit unansreichenben Rraften bot, batten vollauf genuat, eine Steigerung ber Batallone von 23 auf 32 ale unerläßlich ericheinen zu laffen; was aber, wenn biefe Ermagungen nicht zwingenb genug befunden worben maren, nothwendig ben Musichlag geben und ju einem Beramieben neuer Streitfrafte fubren mußte, bas mar ber Umftanb, bag man, feit Enbe Gebruar icon, mit einem Sanb. ftreich im Großen umging, mit einem Manbber in Glante unb Ruden bes Reinbes, bas unter bem Ramen bes Dtojetts von Ballegaarbe befannt geworben ift. Gin Uebergang nach Alfen - bei nachtlicher Beile, in tleinen und großen Booten - mar feit lange beabfichtigt unb follte, je eber je beffer, an einem naber ju bestimmenben Lage burch 16 Batallione ausgeführt werben. Es war aber unmöglich, 16 Batallione, alfo mebr ale apei Drittel bes gangen Truppenbeftanbes, feitmarte, qu bem Swed einer immerbin unfichern, minbeftens gefahrvollen Unternehmung ju betachiren und nur 7 Bataillone in Gront ber eigentlichen Duppelftellung gurudiulaffen. Gollte mitbin jener Uebergang je verfucht werben, fo mar an Musfuhrung biefes Berfuches, bor Gintreffen febr wefentlicher Berftartungen, nie und nimmer ju beuten. Bie immer fich ble Unternehmungen ber nachften Bochen geftalten mochten, ob . Sturm in ber Gronte, ober ob . Ueberfall in ber Alante . (Broject bon Ballegaarb), meber bas eine noch bas anbre fomte in's Bert gefest werben, obne bebeutenbe Steigerung ber Angriffsfrafte. Bir merben balb febenbaß auch bas heranziehen ber Brigabe Raven noch nicht voll für bie zu lösenben Aufgaben genügte.

Die Aftion gegen Duppel - gleichviel welche Form biefelbe angunehmen gebachte - erbeifchte alfo neue, gefteigerte Streitfrafte; aber, wie wir icon mehrfach anbeuteten, auch bie Giderbeit ber Belagerer, wenn biefelben etwa vorübergebenb auf jebe Attion gu verzichten gebachten, war ftunblich bebrobt, fo lange bie belagernben Streitfrafte uicht wuchfen. Bis jum 17. Darg bin, ber bie einzige Musnahme bilbet, fchritten bie Danen niemals jur Offenfive und ber Offenfipftoß, ben fie an biefem Tage magten, murbe ichmach geführt, wiewohl fie fich im Gingelnen mit Duth und Musbaner folugen. Aber blefer Berfuch einer Initiative tonnte mit großeren Rraften und unter gunftigeren Berbaltuiffen tagtaglich wieberholt merben, - und burfte man preußischerfeits boffen, ibm unter allen Umftauben mit gleich gunftigem Erfolg ju begegnen? Raum. Die Danen verfügten über Streitfrafte, bie es noch bis biefen Mugenblid balb unerflatlich ericheinen laffen, baß fie - wenigstens bis jum 22. Marg bin (Gintreffen ber Brigabe Raven) von ibrer numerischen Ueberlegenheit einen so geringen Bebrauch machten. Alle ibre Chancen lagen auf Seiten einer energischen Offenfive. Gegen ben Musfall von Bataillonen mar bie prenfifche Stellung allerbings gefichert, aber nicht gegen ben Musfall von Brigaben. Es aab Momente, mo es in ben Sanben ber Danen gelegen batte, ben Breuken por Duppel ein Fribericia ju bereiten. General Berlach batte nur in berfelben Weife ju operiren gehabt, wie bamale bie Benerale Bulow und Ribe oberirten. Unmerklich konnten von Jutland ber - obne baburch ben Staub ber Dinge in Jutland um ein Saar ju verfchlimmern - gebu meitere Batailloue nach Alfen bin gezogen und baburch ble banifchen Streit. frafte innerhalb ber Buppelftellung auf wenigstens 36 Boll . Batgillone gefteigert werben. Brach nun General Gerlach, unter gurudlaffung von 10 Bataillonen, mit 26 Bataillonen gwifchen ben Schangen berbor, fo mar fcmer abzufeben, wie bie Belagerer, felbit bie großte Bravour und Bach. famteit vorausgefest, einem folden Stoß begegnen wollten. 10 Bataillone fcmentten lint's und fchloffen Broader ab, 6 Bataillone etablirten ein icarfes Gefecht mit ber einen ober anbern ber weftphalifden Brigaben, blieben bem bauifchen General immer noch 10 gefchloffene Bataillone, mit benen er bie batalloneweife in ben Dorfern bee Centrume llegenbe Brigabe Roeber nothwendig über ben Saufen rennen und mabriceinlich berulchten mußte. Birtte ein folder mit superiorer Kraft unternommener Musfall jugleich als nachtlicher Ueberfall, fo mar ibm, nach menfch. licher Borqueficht, ichwerlich ju miberftebn. Dennoch unterblieb er

von Bode ju Woche. Aber baß er so viele Boden lang unterblieb, bet eine Garantie, daß er immer unterbleiben werde, und so erzwangen sichon bies Rücksichen einer zu flatenden Defenilve seiner bevorstleiseben Altsion gang zu geschweigen) das Franzischen neuer Streitträfte. Im 22, wie voir vossen, tra sie Bedjade Rawen ein, am 28, ertschienen weitere Salfen: neun Bataillone Garde rückten, von Juliander, aber Abennehm einer Salfand. Diese Etnemacht wurde im Bertauf der Abennehm von Diese der Menrade in das Eundewritt ein. Es standen der Aben der Bedagerung nicht mehr überfasitten; mit diese Al Bataillonen wurde Dahpel genommen.

An bemischen Zoge (28.3), an bem bie Garben von Korben her einrufteten, befann bie Brijades Rauen, bie unn seit fech Sagen in Wester-Düppel zr. vor bem Feinde gestanden hatte, ihr erstes Gesecht. Es handelte sich bezum, dem Feinde gestanden hatte, ihr erstes Gesecht. Es handelte sich bezum, dem Feinde gestanden mie beitre die Auftragur Ansheum, der ersten Parassischen un bedurch das Zerrain zur Ansheum, der ersten Parassischen zu gewinnen. Nan worn nänstich mit den Berardeiten weit genug gebiehen, um nummehr zu einer wirtlichen regetrechten Bedagerung schreiten zu feunen. Auch trosen beinah ich sich im der eine Ausgeber gegogene 24 um b 12 Pfichwet ein.

Um 2 Uhr Nachts (vom 27. auf ben 28., es war ber zweite Ofterfeiertag) traf die Brigade auf bem zum Rendez-vous bestimmten Plackein. Die Dishoslitionen wurden bahin getroffen, daß von jedem Negiment zwei Bataillone den Angriff unternehmen, ein Bataillon als Referce bienen

<sup>&</sup>quot;Um fo bringenber war est geboten, als ja auch bie Stellung ber Belagerer feit bem IV, Mir jeine vollig andere geworben war. Bis bagin baite bas befeiligte Lager im Ernerum einem febr erbeischen Chalp gemitt; bief fest Boifein fag mun abru mu & Micki gurde, feitbem bie Belagerer in bie Linie: Nadeball, Wefter-Duppetl, Spipberg, einerufell weren.

folkte. Som linten jum rechten Stügel gerechnet, standen bie 4 Augstiffskatalillen vie fogtt : Astadiallen vom Eriergiment 2, Ebaculilen vom Leibregiment (nun die Chausse alle Trennungslinie), dann: 2. Bataillen vom 18. Begiment und Spüsier-Batailion bom 18. Begiment. Leisteres des Jäsisier-Satailison bisiber den disperier rechten flügelt und befinte an ben Bemningbund. Bach Compagnierin gegliedert, ergiebt sich bie Anarifis-sommation and nachtechneter Seichmung.



Um 3 Uhr erfolgte überall gleichzeitig ber Angriff. Dan batte etwa 700-800 Coritt an bie feinblichen Poften, welche, ohne bag ein Schuß preußlicherfeits fiel, verjagt ober gefangen gemacht murben. -Die 9, Compagnie bes 1, pofenichen Infanterle Regiments (Rr. 18.) gelangte bis über bie lette por Schange I. und II. fich bingiebenbe Schlucht, bie 10. Compagnie mit ibr in gleicher Sobe; an biefe fcbloß fich bie 8, und bemnachft bie 6. Compagnie an. Das Gingraben ber eigenen Doften begann fofort, inbem Locher fur je 4 bis 8 Mann aus. gehoben murben; boch fonnten beim 2. Batgillon biergu auch theilmeis bie banifden Schutengruben benutt werben, ba biefe bler naber an ben Schangen, etwa 300-400 Schritt babor, angelegt maren. Bum Cout ber Arbeit etablirten fich bie Cousen am Ruf ber letten Sobe, auf ber bie Schangen lagen, etwa 150 Schritt von biefen entfernt. Begen 5 Uhr ertheilte ber Oberft v. Rettler ben Befehl jum Rudjuge ber Arbeiter und ber Coutiens, ba ber Tag angubrechen begann; boch entspann fich ploblich noch bicht am Wenningbund ein beftiges Gewehrfeuer bor Schange L, bor welcher ein Ing ber 9. Compagnie ansaeichwarmt mar, mabrent ble beiben anberen Suge, bei benen fich auch ber Bataillons. Commanbem, Oberftlientenant v. Boswell, befanb, in

ber junachft liegenben, tief eingeschnittenen und fich nach bem Benning. bund au offnenben Colucht aufgestellt maren. Sierber murbe auch noch bie 11. Compagnie gezogen. Etwa eine Biertelftunde fpater, nachbem es eben bell geworben mar, ericbien bas Dangerichiff »Rolf Rrate« por ber Deffnung ber Schlucht und beichof bie barin aufgestellten Truppen auf eine Entfernung von 150 Schritt mit Rartatichen. Ein Wiberftand biergegen mar unmöglich, benn auf bem gangen Schiff mar Riemanb gu erfpaben, ein Infanteriefeuer gegen baffelbe mare baber gang gmedlos gemefen, und im gangen Terrain aab es feine Dedung. Oberftlieutenant p. Bosmell entichloß fich baber, in bie alte Borpoftenftellung gurud ju geben, melder Bewegung nach und nach bie in ben neu ausgeworfenen Schutengraben poftirten Borpoften fic anfchloffen, ba nunmehr ibr rechter Alugel entblont mar und fie ebenfalls von bem Daniericiffe befchoffen murben. Bei biefer Belegenheit bielt fich eine Ungabl Leute von verfcbiebenen Compagnieen ju lange auf und gerieth fpater in Befangen. icaft burch eine vom Wenningbund ber porbringenbe banifche Abtheilung. - Das 2. Batgillon batte bem Befehl gemaß feine Coutiens gegen 5 Ubr ebenfalls jurud aegogen und nur bie Borpoften fteben laffen; ale inbeg bas Gufilier. Bataillon feine Stellung aufgab, maren bie Borpoften boch ju exponirt gemefen, und Sauptmann Graf Rindenftein, ber bier commanbirte, befeste baber ben nachft rudwarts gelegenen Anid und ließ bie Borpoften aufe Reue einaraben, mas bis 7 Ubr geicheben mar.

Beim Leibregiment tam ebenfalls ber Grunbfat jur Unmenbung, baß fich bie bieffeitigen Schuben nicht burch ein Gefecht mit ben feinblichen aufhalten, fonbern biefe überrennen follten, um fich gegen bie Soutiens ju menben, mabrent bie folgenben Abtheilungen fich uber bie burchbrochene feinbliche Linie hermachten. Es gingen bemgemäß überall bie vorberften Buge burch bie Coupengraben ber banifchen Borpoften im Laufidritt burch, ohne bie Infaffen zu beachten und ohne einen Gouf zu thun, aber auch ohne eigenen Berluft. Der großte Theil ber feinblichen Borpoften (1 Officier und 44 Mann) wurde gefangen, ber Reft flob ben Schangen ju und allarmirte burch Befdrei und Befdiefe bie Befatung berfelben, mabrent nunmehr auch bie Leibgrenabiere laut murben und ein fraftiges . Surrah! unb . Seurich!e (ber alte Erfennungeruf bes Leibregiment8) erichallen ließen. Gine beim Musgeben ber Disposition gemachte Bemertung: . man werbe ja feben, ob ber Feind ernftlichen Biberftanb leifte, und fich bauach richtene, war mehrfach fo aufgefaßt worben, als muffe ber Ungriff ber porberften Ruge fo weit fortgefest werben, bis ein weiteres Borbringen unmöglich fei. Daber murben auch bie banifchen Gelbmachen verjagt und bis unmittelbar an bie Schangen Eb. Rentene.

Jamvischen voor es Tag geworden und die Schangen I. dis VIII. Andere dade mit dem ihrem Geschieden im Zeure, das sie mit Gronaten, Schrapmels und Kartätischen gegen die Angerisch richteten, die noch immer ohne genfigende Bedeum im diesen Augetregen sinderen. Besonders lästig wurde das Schangensteure für die 2. und 4. Gemegagie, die dem algerischen linken sichkel im de haten. Sie mußten, noch oh die Volle Tageshelle eintrate, binken der macklen fan die untdacesonen werden.

Der Reind hatte ingwischen Beit gehabt, feine Truppen burch Gignale unter bas Gewehr ju rufen; mit biefen machte er nun verfchlebene Musfallverfuche. Der erfte Stoß traf auf bie 8. Compagnie, bie in ber Genfung gwifchen Schange VI. und VIII. Stellung genommen batte. Der Stoß murbe gurudgewiefen. Balb aber litten bie 8. und bie 3. Compagnie, bie fich in ihrer etwas gurudgelegenen Pofition elugugraben versucht batten, fo bebeutenb unter bem immer beftiger werbenben Artilleriefeuer, baß fie thun mußten, mas ble 2. und 4. Compagnie icon vorber gethan batten: fie gingen bis ju bem nachften Rnid jurud. Die 5, 7, und 1, Compagnie fucten bem Feuer gu troben, mas ichmere Berlufte, namentlich an Officieren, jur Folge batte. Oberft Leutenant v. Greiffenberg murbe fcmer, Bremlerlieutenant v. Edarbtftein (7. Compagnie) tobtlich verwundet. Rur bie gabe Bravour ber Officiere und Mannichaften machte es moglich, bas Terrain gu behaupten; boch fab man balb ein, bag ihr bauernbe & Feft. balten - ba bas Logement unter bem Cous ber Racht nicht vollftaubig ju beenben gemefen mar - aufgegeben merben muffe, wenn man bie Eruppe nicht opfern wollte. Diefer Entichluß rechtfertigte fich um fo mebr, als bei bellem Tage bemerkt murbe, baß man weiter gegen bie Coanzen porgegangen mar, ale es bie Aufgabe forberte.

Um 94 Uhr mar ber Kampf auf beiben Flügeln beenbet. Der Swed bes Gesechts war im Wesentlichen erreicht, überall war Terrain gewonnen, auf bem linken Flügel (Leibregiment) mehr, als auf bem rechten.

Ju betlagen war nur, daß bie errungenen Erfolge (in ber greitfolgenben Racht — vom 29, auf ben 30, Mar — wurde bie erfte Parallefe wirftlich ausgeschefen) verhöltnissmäßig nicht unsebeutente Opfer gefolet hatten. Dies lag jum Theil an bem Ungeftam bes Angriffs, ber über bas vorgesteckt Ziel hinauß ging umb befrebt vor, ein Uebriges zu ihnn. Die Millieritichen Matter benerten sier richten.

Die Brigate Raven fließ ju einem Corps, bas bereits feit zwei Monaten vor bem Teinbe ftanb; jeber Truppentheil beffelben mar bereits im Befecht gemefen, jeber batte icon irgent etwas geleiftet, bie Leute aller Truppentheile wußten bereits etwas ju ergablen; nur bie Brigabe Raven nicht. Fur bas General . Commanbo tam es fur ben 28. Marg auf nichts meiter an, als bie feinblichen Borpoften gurud gu merfen; fur bie Truppen bagegen banbelte es fich um bie Feuertaufe, fur fie baubelte es fich barum, am auberen Tage ebenfalls etwas gethan ju haben, ebenfalls etwas ergablen ju tonnen, und fur bas Leib . Grengbier . Regiment baubelte es fich noch gang befonbere barum, feinen alten Rubm als ein gang vorzügliches Regiment aufs Reue zu bemabren. Bie lange Trabitionen in einem Truppentheile fort leben, und wie machtig fie wirten, gebt baraus bervor, bag ber alte Port'iche Ertennungsruf » Seuriche am 28. Marg ale Gelbruf benutt murbe und mehrere Compagnieen beim Angriff anftatt Surrab » Seurich« riefen, ale ob bie Danen nun miffen murben, mit wem fie es ju thun batten. Daburch betam bas gange Befecht einen gang eigenthumliden Charafter, und bie Danen felbft hielten ben Angriff nicht fur ein Borpoftengefecht, fonbern fur einen Sturm. Darque ertlart fich auch Manches aus bem banifchen Bericht uber bas Gefecht. Es murben alle Anordnungen ju einer allgemeinen Bertheibigung getroffen, felbft bie letten Referven von Alfen ber murben baju berüber geholt; auch nach bem Befechte (in feinem Bericht) balt ber banifche Oberbefehlshaber bas Bange fur einen miggludten Sturmverfuch e, und bennoch fagt er in feinem Bericht felbit, bag meber preußische Referven bemertt worben maren, noch preußische Artillerie am Gefecht Theil genommen babe. Es ift biefer Biberfpruch eben nur burch ben Ungeftum bes Angriffes ju erffaren, bei welchem bie einzelnen Compagnieen und Suge über bem Buniche, um jeben Breis an ben Geind ju tommen, fich um bie fur bas Bange gefted. ten Biele wenig fummerten und baber mobl ben Ginbrud hervorrufen mochten, es banbele fich um mehr als um bie Erreichung eines eng gemeffenen Rieles.«

Der Gesammtverluft der Brigade betrug an biefem Tage 183 Mann, barunter 9 Officiere. Der tobtlich getroffene Premierlieutenaut v. Edarbtftein ftarb nach wenigen Tagen im Johanniterlagareth ju Rubel; bem

Secondelieutenant Bessere mußte ein Juß abgenommen werden. Unter den abrigan verwundeten Psiecren besauden ich Oberstlieutenant v. Assumation und bei Gerondelieutenant d. Dasming und v. Seckendorf, alle vom Leibregsiment. — Die lehtgenannten drei fielen in Feindes Sand. Bom 18. Regiment waren Sauptmann Schulfe und Secondelieutenat Dour freuen in Feinde in Feindes Sand. Bom 18. Regiment waren Sauptmann Schulfe und Secondelieutenant Wosself verundet.

Der Artiuf ber Abnen, do sie auch in beseim Gesche niebes 3 Gefangene verloven, war beträchtlicher als ber preußsiche. Er helles sich, einschließisch der Gesangenen, auf 198 Mann, darunter 4 tobte und 3 verwundete Officiere. Es waren danischerielts 4 Regimenter (das 2. 2. 6. und 10.), die an bissein Tage der Brigader Mannen gegenlieberfanden.

In ber Nacht vom 29. auf ben 30. (wie bereits erwähnt) wurde bie erste Parallele ausgehoben. Damit war man in bie eigentliche Belagerung eingetreten.

## Das Brojeft von Ballegaard.



don feit Anfang Mary war im Sauptquartier zu Gravenstein ble Frage erörtert worben: ist es nicht möglich, in Booten oder Schissterpern irgend weider Art nach Alfen überzustehn und burch beise Benegung in Hante und Rucken bes Feindes feine Armee auf einen Schlag zu vernichten? Diese Frage, nach reflichster Ervolgung, war

mit saa beantwortet worben. Man hat fpater behaupten wollen, bag ein befimmites neine bie richtigere Antwort gewesen ware. Der 29. Juni inbeß hat in seinem glangenben Berlauf bie nachtragliche Rechtfertigung bes Projeste von Ballegaarde übernommen.

Die Projekt, eben weil es "Projekt blieb, mußte freilich daranf perijdten, auf den Gang der Ereignisse irgend welchen Einsus ju üben; die Bedagerung, die man durch eben diest Projekt überstässig machen wolkte, mußte all ihre müßtevollen und langwierigen Eladien burchaufen: das Bertspriett von Parallele zu Parallele, dod Elabien immer neuer Batterien, der Dienst in den Transfern, endlich mußte durchgemacht verben, von Eusse auch ist die Freist, alles mußte durchgemacht verben, von Eusse Ausgeben, das do ein Projekt von Ballegaarden in gesplant worden wäre. Deungd diet dies Projekt, das im sehten Woment an dem gebieterischen Dazwischentreten von Wind wird Wellen schiefter, eine siehr demekswerthe Epistobe in dem Gang der Ochpoel Gelagerung.

Folgen wir nun bem Unternehmen in feinen verschiedenen Phasen. Die Sauptfragen, die vorgelegen hatten, waren die folgenden vier:

- 1) wo geben wir uber, b. b. an welcher Stelle?
- 2) worauf geben wir uber, b. b. auf welchen Schiffsgefagen? 3) womit geben wir uber, b. b. mit wie viel Regimentern?
- 4) woburch fcugen wir unfern Uebergang, besonbers gegen bie feinbliche Blotte?

Bir folgen Puntt für Puntt.

Die erste Frage war: »wo geben wir über?« Die Bahl schwantte eine Zeit lang zwischen bem schwalen Alfen. Sund und der breiteren Alfen. Fobrbe. Endlich entschied man sich für die lettere und mit Recht. Die Mlien Robrbe - mas gegen fie fprach - batte freilich eine grofiere Breite und eine unruhigere Gee, gestattete auch eine leichtere Gimwirfung ber feinb. lichen Schiffe; anbrerfeits aber batte man, ein paar gelbgeschute abgerech. net, feine feinbliche Truppenmacht fich gegenüber, tonnte ben Gegner über. rafchen und mar ficher, am jenfeitigen Ufer Stellung genommen und fich concentrirt ju baben, che es bem Geinbe moglich mar, ein ebenburtiges Truppencorps gegen bie Canbung aufzustellen. Alle biefe Ermagungen ftimmten fur Alfen. Robrbe gegen Alfen. Cunb. Ueber bie Babl bes fpe. giellen Uebergangspunftes fonnte, nach Seftstellung ber Lofalitat im Großen und Gangen, nicht lange ein 3meifel fein. Der Buntt mar Ballegaarb und feine nachfte Umgebung. Das bieffeitige Ufer ber Fohrbe tritt bier meift in einer Sobe von 20 bis 40 Juft an bas Meer beran und fällt bann in einer fteilen Boidung ab, an beren Ruß ein nicht febr breiter Strand liegt. Das jenfeitige Ufer, nach Menferungen ber Geeleute, hatte biefelbe Beichaffenbeit. Befestigungen maren nirgenbe fichtbar. Der Bunft, mo außerbem bie Robrbe bie geringfte Breite batte (2400 Cdritt), mar eben bei Ballegaarb; bier mußte es alfo fcon aus biefem Grunbe versucht werben. 2Bas aber bie Sauptfache mar, es führten bier an mehreren Stellen aute, breite, nicht zu fteil abfallenbe Bege bis an bie Gee. Wenn man bebenft, mas an Truppen und Material bier alles concentrirt merben follte, fo mußte biefe Rudficht, wenn fonft noch ein Smeifel gemefen mare, fur bie Babl von Ballegaarb enticheibent fein.

Die zweite Frage mar: wie geben wir über? Man verfuate über 112 Pontone (preugifche, veftreichifche, auch 8 banifche) und 27 Rielboote. Mit biefen mußte es alfo gewagt werben; nur über ben beften Weg jur Bermenbung biefer Schiffstorper fonnten noch Meinungsverschiebenheiten obmalten. Man einigte fich babin, baf alle biefe Sabrzeuge auf brei Uebergangebuufte: A. B. C. (alle brei unmittelbar westlich von Ballegaarb gelegen) ju vertheilen feien. Bei A. tamen 50, bei B. 22 Pontons, enblich bei C. 40 Pontons und bie 27 Rielboote gur Bermenbung. Immer amei ober brei Bontone follten au fogenannten » Mafchinen « jufammengefoppelt werben; bie » Mafchinen « ju brei Pontons maren auf je 43 Mann, bie 3mei . Ponton . Dafdinen auf 30 Mann berechnet. Man mar mit Sulfe biefer Mafdinen (und ber 27 Boote) im Stanbe, mittelft bes erften Trajetts 2 Gefchuge, 8 Pferbe unb 1600 Mann an bas jenfeitige Ufer ju ichaffen und gmar 600 Mann von A., 330 Mann von B. und 670 Mann von C. aus. Ihre gludliche Lanbung vorausgefest, mar eine folche Dacht ftart genua, felbft einen Rampf mit einem boppelt und breifach überlegenen Reinbe, bis jum Gintreffen bes zweiten Ergiette fortguführen.

Die britte grage war: wo mit geben wir über? mit wie vielen Regimentern! Mon entfeich ich dochin, bet feinere Solfte bes, and Eintreffen der Garden auf 42 Batoillone (28—30,000 Ram) angewochsenter Bedogerung-Gerps vor Düppel zu befalfen, die größere Salfte aber, etwa groß; man mußte sich derauf gefaßt machen, im Verrächen gegen Sonderwag auf 20 bis 24 häusische Sataillone zu flochen um den Übers in eine Beldssichaft eingutreten. Die danisse der einem auf 20 bis 4 häusische Sataillone zu flochen um den Übers in eine Beldssichaft eingutreten. Die danisse der einem 28 Abatillone. Prestischer beite flich um diese Seit (Ende Mara) auf etwa 32 Bataillone. Prestischerieits erbieten wier Brigaden Gerben, Raven, Verder und Eunstein. Der Tüppel bischen Verarlagen Georden, Raven, Verder und Eunstein. Der Tüppel bischen Verarlagen Geberen, Raven, Verder und Eunstein. Der Tüppel bischen Verarlagen Geberen, Aus der bei terftpäliche Brigade Schmid. Die entsprechenden Dispositionen wurden auf 8 pünttlichste ausgeführt.

Die vierte Grage mar: woburd ichuten wir unfern Uebergang, befonbers gegen bie feinbliche Glotte? Das Sauptquartier batte fich mit bem Marine Dbercommando in Berbinbung gefett und bie Mitwirfung ber preußischen Glotte, b. b. bas Ericbeinen berfelben in ber Rabe von Alfen nachgefucht. Diefe Mitwirfung mar 'augefagt worben. Dan rechnete barauf, bag bie banifche Glotte baburch getheilt, vielleicht gang von. einer Beobachtung ber Alfen . Robrbe abgezogen werben murbe. Binb und Wetter inbeg, bie überhaupt bem gangen Unternehmen ungunftig maren, binberten bas Muslaufen ber preußifchen Blotte, fo bag fich ber Uebergang, wenn er überhaupt ftattfinden follte, auf teinen anbern Cous angewiesen fab, ale auf ben Cout, ben ibm bie Anlage von Stranb.Batterieen gemabrte. Diefer Cout - wie beifvielsweife in bem Befecht gwifden »Rolf Krake" uub ben aluoer Batterieen — batte fich bis babin überall als ausreichend ermiefen; man glaubte es alfo abermals magen ju tonnen. Junfaig Gefcute vericbiebenen Ralibers murben in Batterie gebracht; am außerften linten und rechten Glugel (bie gange Befchubaufftellung reichte vom Pachsfange bis jum Befterholge) ftanben je vier gezogene 24 Pfunber, baran ichloffen fich, mehr bem Centrum ju, je feche gezogene 12 Dfunber. 3m Centrum felbft, au ben eigentlichen Uebergangeftellen, waren funf Batterieen gezogener 6 Pfunber, alfo 30 Gefcute placirt. Die vier 24 Pfünber beim » Lachofang « (linter Glügel) waren namentlich gegen bie Stegwigbucht auf Alfen gerichtet, wo eine banifche Rlottille lag. Gie bestand aus bem Rriegsbampfer » Setla ., bem Ranonenboot "Bilmoos " und zwei Ruberfanonenbooten, gufammen mit 18 Gefchugen. Das Pangerbampfboot "Abfalon ", mit 21 golligen Gifenplatten, lag in ber Muguftenburger . Johrbe. . Rolf Rrate ., ber immer in ber Rabe bes Benningbund Station hatte, tam, wegen ber weiten Entfernung, nicht in Betracht.

Runfzig Beiduge, an ber Alfen-Robrbe entlang, follten alfo ben Uebergang beden; ju großerer Sicherftellung bes Unternehmens aber mar ju gleicher Reit ein Scheinangriff gegen Duppel felbit beabfichtigt. Gine beftige Beichießung, beftiger ale irgent eine, bie vorbergegangen, follte bie Danen glauben machen, baß ein Sturm auf bie Changen bevorftanbe. In ber Gront festgehalten, boffte man ben Reind in feiner Glante um fo leichter überrafchen und bewältigen ju tounen. Bu einer folden Beichiegung maren nunmehr bie Mittel porbanben und in ber Racht bom 31. Marg jum 1. April begann ber Bau von acht Batterieen, in Gront ber Duppelftellung. Bis babin - feit bem 15. Marg - batte fich bie Beidiefung ber Changen auf ein Bombarbement von ben Gammelmart. Batterien aus, beidrantt. Die acht neuen Frontal.Batterieen murben meift 200 Schritt binter ber erften Barallele erbaut; - ibre Entfernung von ben Schangen betrug alfo etwa 1500 Schritt. Gie murben fammtlich (eine abgerechnet) mit 7 pfunbigen Saubigen ober platten 12 Pfunbern armirt. Unter Singurechnung ber Gammelmart.Batterien - benen man übrigens mehrere ichmere Geichute genommen batte, um fie an ber Mifen-Robrbe zu verwenden - verfügte man zu einem Rlauten- und Frontal-Bombarbement gegen Duppel uber 52 Gefcube, 18 gezogene unb 34 glatte.

Die waren bie umsangerichen Vorbereitungen umd Sicherheitungschi, bie, in Erwägung aller nur möglichen Bentmalitäten, behaft einer Landung auf Alfem getroffen worben waren. Der Plam war reftlich überlegt, in allen Borfaben bereits glängend burchgeführt; nur noch ber lehte, entlichelbende Schrift sehlte. In dem Noment, wo er gethan werden sollte, traten die Element dagwischen. Verfolgen wir die Einzelungelein.

Nachbem am Keind bes 31. Mair alle Generale jur Conferen nach em Sauptquartier befoßen und sie von allen Details ber Disposition in Kenntnis geischt voren, wurde die definitive Befosiansgade and den Morgen bes 1. April um 9 Ufer angeiset: Die Befosie warm sichen vollig ausgefeitigt des Better fasign aber um, umb der Gommandirende befall bie Aufssichung um 24 Stunden. Das Unternehmen blieb nunmehr auf den Zbril verfosien.

Das schine Wetter des Bermittags am 2. April macht am Nachmittage einem mößigen Winde Blab, der die Unternehmung kaum beeinträchtigen zu fönnen schied. Alles war im Gange, Eins entwicklie sich nach dem Andern, ohne Stockung, ohne Unsall, denn am Alles war vorber gedacht; was Nenschentzifer, dohlssie umd gesisie, zur forderung des Unternehmens thun konnten, war reichsich gesichen.

Ingwijden mar mit bem Gintritt ber Duntelbeit bas bisberige icone Better einem farten Bind und Regen gewichen; bie leute maren total burchnagt, und gegen Mitternacht erhob fich Sturm, ber bie Bellen mit Dacht an bas Ufer veitichte, und ber alsbalb alle auf bas Belingen bes Unternehmens gefehten Soffnungen ju Grabe tragen follte. Die Gee ging bober; bie Grundbedingung, unter welcher an ein Ueberfeben mit Pontons überhaupt nur an benten mar, fehlte. Un ber Rufte entftanb eine völlige Brandung. Die Pontonier. Sauptleute Abler und Eduge, ber Schiffs. Capitain Bartelfen, enblich auch ber Corpetten . Capitain Bend, ber feit einigen Tagen bier anwefend mar, erflarten es um 3 Uhr Morgens fur vollftanbig unausfuhrbar, auch nur ein Ponton in bas Baffer ju bringen; bie Bellen mußten es fofort fullen und aum Ginten bringen und wenn fich eins ober bas aubere auf bem Baffer balten tonne, fo ftebe es boch agna anfer unferer Dacht, ben Lanbungspuntt zu beftimmen, ba bas Mb. treiben ber Mafchinen und Bontons, moalicherweise bis in bie Augusten. burger. Robrbe binein, gang unvermeiblich fei. Die übereinstimmenben Urtheile aller technischen Leiter bes Unternehmens führten benn auch ju bem Befehle, bag ber Berfuch eines Ueberganges fur beute aufzugeben fei. Drei Bataillone ber Brigabe Goeben, bie bereits am Stranbe ber Ginichiffung harrten, murben wieber gurudgezogen. Bevor ber Tag anbrach, waren fammtliche Sabrzeuge (Bontons und Boote) vom Ufer entfernt und auf verichiebenen Roppeln, bie von Alfen aus nicht gefeben werben fonnten, aufammengeftellt.

So war benn, unter bem Jwang einer unabwendlichen Nothwenbigtett, ein Unternehmen aufgegeben, weiches bei allem Schwierigkeiten und Sechaben, die se untengdar in fich school woch im Balle best Gelingens ein außerordentliches Resultat nach fich gezogen, die danische Armee höcht wohrtschnilch vernichtet und einen rassen Freienklichte im Geschach geben deben wärde. Wander Other, wie sie nammentlich der » Taa von Düwcsel fostet, maren und erspart und Alfen, beifer Punkt, auf bessen kinangerisdarteit der Zeind trozte, statt am 29. Juni schon am 3. April von uns genommen worden. Dieser leichtere Sieg war und nicht beschieden, ein Tross muß es uns sein, daß das Scheitern des »Prosetts von Ballegaarde uns ziene Siege statt eines eintrug: Supper und Alfen.

Das » Projekt von Ballegaard i sichtlerte in der Nach vom 2. auf ben 3, da man ader jubif Chuben vorfer, alig am Rachmittage des 2, noch nicht wilfen konnte, daß es scheitern würde, so begann in Front von Obpert, wie auch von Dupert, wie auch von der Ballen der Bertellerie-Schienangtiff , unter bessen der wie wie in biffen, die Flankenberegung, von Ballegaard aus, ausgeführt werden sellte. Ueter biefen Artillerie-Schienangtiff , er feinen Borde Gusstands und besteht Danne die Borstellung werder, daße wie Guilfandig erreiche und bei den Banne die Borstellung werder, das wie nur Dappel beabsichtigt werde, dasse wir noch einige nachmitatean.

Balt nach 2 Ufer Nachmittags begann ble Nannande. Vis um 5 Ufer fuerten bie Geschäfte langsam, wenn auch ununterbrochen; dann bis zum Duntelwerben mit möglicher Heitzlicht, die Nach über mit mößiger Ediarte. Den schweren gezogenen Batteriene bezeichnete man als Elechieftet mit Allgemeinen bie Gedangen. Lis VI. Bon 5 Ufer ab richtete fich das Feuer auch gezon Somberburg. Es geschaft bie in der bei hier der Bereitschaft, die Beschung der Schangen bei Richte beforgt zu machen. Etand Sonderung – das lürigens bosspäulig in eine Jestung umgewandelt war – in Jiammen, so war den Bertschiegen der eigentlichen Debe Philamy bie Richtung ihre Achtenflessen der eigentlichen Debe Philamy bie Richtungstine dasschäuften.

Fur bie 24 Pfunber, welche Couberburg von Gammelmart aus gu beidießen batten, maren 40 Granaten mit Braubern in Bereitichaft gefest worben. Branber find mit Braubfat vollgeschlagene Rupferhulfen, welche unter bie Sprengladung gemengt und von biefer beim Berfpringen bes Beichoffes entunbet werben. Die erften Schuffe bamit gingen ju turg, mas an bem Berfpringen ber Gefchoffe auf ber Bafferflache vor Conberburg, ungeachtet ber Eutfernung von beingb 6000 Schritt, febr beutlich au erfennen mar. Die nachfolgenben trafen mal auf mal in bie Ctabt und ba bie Branber jebes Geschoffes eine Rauchwolfe entwidelten, welche eine furge Reit anbielt, glaubte man wieberbolt, baf ber beabfichtigte Brand veran. lagt fei. Dem mar aber nicht fo, mabricheinlich weil aus Conberburg alle leicht entgunbbaren Gegenftanbe entfernt morben maren. Um anbern Tage fant inbeft bie Ctabt in Rlammen, mobei unausgemacht bleibt, ob bie Branber- ober bie Granatichuffe bie Beranlaffung biergu gewesen finb. Rach einem anbern Bericht murben 101 Couf gegen Conberburg gerichtet; bavon flogen 92 Grangten in bie Ctabt, gerftorten eine Augabl Saufer, beifchöligten bas moffice Schloß und erzeugten um 7 Ufr Abends einen Brand, melder inbeffen nach einiger Seit gelöscht wurde. Der Berluft ber Danen beilef sich au beifem Tage auf etwa 100 Tabte und Berroundete; preußischerfeits 1 Mann tobt, 2 Officiere und 11 Mann vervumbet.

Dies Kannnade war entschieben bie bisher bebeutenhste in biesen felbugst. Der Donner von 150 Kannnen (die Dänen autworteten mit 100 Geschächen gegen 50 perussische fleigerte sich nach 5 Ubz zu einem ununterfordenen Rollen, aus bem man die einzelnen Schäffe kaum noch zu mitreschieden vermochte. De fach ausschließlich mit Gwanaten aber Sprayntes gefructt wurde, so vertrachten die plakenden Geschoffe dei jedem Schaff von de einen zweiten Knaul, der sich au Schäfe von den met esten mit unterforder ließ. Dies vermehrte natürlich das allgemeine Gestofe. Die vielen aufgegenden Feuer, deren Rauch boch zum Simmel emportlieg und sich mit dem Buderedmap fleighet, der fallertofe estudieten ausstücke Simmel umd dazwischen Feuer, deren Rauch boch zu und fort arbeitenden Geschäfen, met und dazwischen Sieden Wische der Sort und fort arbeitenden Geschäfen, malten das Bild des Kreiges und der Serlörung in den leben digfien flacken.

Mr. Galleuga, der bekannte Times-Correspondent, der sich während er Kriegsmonate im dänissisch auger aufsielt, gad in den Spalten des eben genannten Wattes solgende Schilberung von den großartigen Schrecknissen diese Swmbarbements. Er schrieb von Sondersung aus:

Dies ift ber erfte Lag, wo ber Rrieg Ernft gemacht und ein Wetter über unferu Sauptern eutlaben bat, bas wie ber Unfang vom Enbe ausfiebt. Dir find Alle noch betanbt von bem milben Betofe ber letten Ctunben und nicht obne Schwierigfeiten gludt es mir, meine Gebauten ju fammeln und eine leiblich jufammenhangenbe Befchreibung beffen ju geben, mas biefer Lag gebracht. Der Morgen war giemlich rubig vergangen; gegen 3 Ubr Rachmittage febten wir uns ju Pferbe, um einen Spagierritt ju machen. Dann und mann brobnte ein Schuß berüber, worauf wir nicht achteten, ba fich feither unfer Ohr an biefe Rlange gewohnt bat. Balb aber anberte fich's, bie Schuffe fielen immer rafcher und por Berlauf einer Stunde hatten wir bie Donner einer Ranonabe um uns ber, wie fie - bes gegenwartigen Rrieges gang ju gefchweigen - auf fo fleinem Raum wohl von feiner anderen befannten Ranonabe übertroffen worben finb. Es war erfchredlich. In ben Luften fchien eine Schlacht ber Engel und Da. monen zu toben, wie fie Milton beidrieben bat. Bir bachten Unfangs, biefes beftige Schiefen rubre von banifcher Seite ber, um bie Dreufen bei ibren Belagerungs - Arbeiten ju ftoren; als wir inbeffen im Rorben Couberburgs einen ber Windmublenberge erreicht batten, von wo wir ben Alfen. Sund und bie Duppelftellung bequem überbliden tonnten, faben wir, bag es bie Breufen maren, bie beut Ernft ju machen ichienen und biefe formibable Ranonabe unterhielten. Doglich, baß fie bisber bei ihrem magigen Beuer feinen anberen 3med verfolat batten, als ibre Berte in Giderbeit vorichieben ju tonnen; moglich anbererfeits, bag beute Orbre bon Berlin eingetroffen mar, bie Dinge ohne Rudficht auf Confereng ober Richt. Confereng ernfthafter augufaffen, - gleichviel; nachbem fich bie preufifden Batterieen bis bente barauf beidrantt batten, taglid ein paar bunbert Bomben von ber Glaute ber in bie feinbliche Stellung zu werfen, eröffneten fie beute ibr Reuer auf ber gangen Linie, vom außerften rechten bis jum außerften linten Glugel, und in Grout und Glante bonnerten ihre 24 Pfunber. Das Feuer war fo ftart, bag es balb unmöglich wurbe, bie Schuffe gu gablen, ba oft zwei und mehr a tempo fielen. Giner von uns batte bis babin 25 Schuffe in ber Minute gegablt und ein Unberer verficherte mir fpater, bag nach feiner Schagung und Berechnung 2500 Bomben in einer einzigen Stunde burch bie Luft geflogen feien. Diefe mutbenbe Rano. nabe war anfänglich lebiglich gegen bie Duppelforts gerichtet und bie Danen antworteten mader; nach einiger Reit inbef fanben bie Broader. Batterieen Duge, ihre Aufmertfamteit auch auf Conberburg ju richten und etwa 100 Rugeln murben gegen bas Colog, ben Brudentopf und ben fublideren Theil ber Ctabt gerichtet. Ueber ben Schaben, ben biefe aubaltenbe Befchiegung in ben Duppelforts angerichtet bat, bin ich noch ohne genaue Renntniß, wenigstens habe ich mich uber nichts vergewiffern tonnen. Die banifden Officiere, bie bon ben borgefcobenften Doften que rudtehrten, verficerten mir, bag ber angerichtete Chaben bochft unbebeutenb fei; tann fein; was ich inbeffen im Lauf bes Tages mit meinen eigenen Mugen gefeben babe, macht es mir mabriceinlich, baf bie Lage ber Dinge nicht voll fo trefflich fein tann, wie fie mir banifcerfeits gefchilbert murbe. 36 vermag nicht gang bie Anficht ber Danen gu theilen, bag, wenn morgen bie Dreußen jum Sturme ichreiten follten, fie noch all beufelben Schwierig. feiten, und gwar völlig unverminbert, begegnen murben, wie am 17. unb 28, v. D. Dag bieffeits (auf Geite ber Danen) feine Batterie jum Schweigen gebracht murbe, ift richtig. Die Quabrude bor fort Rr. VI. aber murbe verbraunt, und in ber Rachbarfchaft von Bort Rr. X. war Hintenfeuer borbar, woraus fich foliegen lagt, bag wir bie Preugen in unbequemer Rabe haben. Bas immer inbeg bie factifche, bie materielle Wirfung biefer Ranonabe huben und bruben gemefen fein mag, ber bloge Unblid bes Chaufpiels mar furchtbar. Der Cturmminb trieb uns ben Qualm und ben Geruch bes Schiefpulvers in's Geficht, und bie ein. gelnen Behöfte braunten in flarer glamme, ba ber Sturm jebe Rauchwolte wegfegte. Eine Angald Soldaten und Stadtleute ftand auf bem Mindmäßtenterge bicht gedrangt um uns fer, und Staunen und Entfețen, hier und da mit einem Ausbruck wilber Freude gemilicht, malte sich auf ben Gefichtern. Das Schaufbiel vor uns war von einer Macht, daß geber davon ertschittet werten mielt.

In ber Stabt felbft batte ingwifden bie Mufregung ben bochften Grab erreicht. Alles flob. Frauen und alte Leute mit Rinbern an ber Sanb, mobigetleibete Damen, Invaliben, Alles fturgte aus ben Saufern, ale ob ein Erbbeben fei, und an berangiebeuben Regimentern, an raffelnben Gefchuten und Munitions. Rolonnen, an Bagen voller Sausrath und poller Bermunbeten porbei, fuchten bie Aluchtigen bas Greie ju gewinnen. Bier Bomben hatten bas alte Colof getroffen, eine bas Sauptquartier (es bieß, fie fei burch ben Tifch gefchlagen, an bem bie Officiere fagen), eine anbere bas bolfteiniche Saus; Saufer brannten; Schreden überall. Che wir noch vor Duntelwerben unfer Sotel erreichten, hatten 90 bis 100 Rugeln bie Stabt getroffen. Das Sauptquartier war nach einem norb. licher gelegenen Saufe verlegt morben, ba bie alte Wohnung nur noch ein Schutthaufen war. Debrere anbere Saufer lagen in Erummern; bie Dacher maren burchichlagen, ale ob fie von Pappe maren. Rur ein Saus batte Reuer gefangen; ben Unftrengungen ber Lofdmannichaft gelang es, ben Mammen Ginhalt ju thun; vielleicht (wenigstens mar es fo mit ben Baraden innerhalb ber Duppelforts) blies auch bie Gewalt bes Binbes bie Flamme aus, abnlich wie ber Sugwind ein Licht ausblaft. Swei von ber Civilbevollerung ber Stabt maren getobtet, eine 20 vermunbet; überall begegneten wir Pad. und Cattelpferben, auf beren Ruden einzelne Colbaten bas Bepad ibrer Officiere in Giderheit ju bringen fuchten. Qwei Berichterftatter fur framofifche Reitungen, bie geftern erft angefommen maren, erflarten uns unummunben, » fie batten nun genug gefeben e, unb jogen mit ihren Reifefaden ohne Beiteres ab, um fich im Safen von Sorup in Giderbeit ju bringen. Bir Englanber verichmabten es, uns ibrer unmurbigen Ausreißerei angufchließen. Bir padten inbeg unfere Sachen unb verließen unfer altes Quartier, um mehr norbmarts im Sotel Reymuth une niebergulaffen, mo wir benn auch in biefem Mugenblid bie verlaffenen und völlig ausgeleerten Simmer innehaben. Es ift jest 3 Uhr Rachts und ich foliege meinen Brief an biefem, wie ich hoffe, verhaltnigmagig ficher gelegenen Ort.

Rachichrift vom 3. April, Morgens. Die Kanonabe bauerte bie gange Racht über und wurde heute früh nach furger Paule in aller Lebhaftigkeit wieder aufgenommen. Es ift 7 Uhr und keine Muziechen sind ba, daß ber Keind einen Seturm vorbat. Das träbe regnigte Wetter wird bie Preußen mahricheinlich veraulaffen, ben Angriff aufzuschieben. Die Forts find nach wie vor geruftet, jebem Sturm zu begegnen.e -

So weit ber Bericht bes Times-Correspondenten. Das Bombarbennet wurde bis jum 6. Pririt Afends ferigefest um bieffrem beierte gaugen Seit (falt 5 age) vom fieinde lebhaft enwibert. Erheblich Erfolge wurden indessen nicht erreicht; ber Grund lag jumeist darin, baß schie glatten Gefchige beiber Theite am viel ju großen Gniserumgen gegenüberflanden. Die Ausgilt ber doei presibisoeriste aus Bel bgeschieben gegenüberflanden. Die Ausgilt ber der jed auf nicht venigere als 12,245 darunter 12,061 Grande und Ind Spannel-Schiffe. Sierbei sind bie gegenem 2 und 24 Pfinder nicht mit eingerechnet. Ein gauge Berg von Essen var von füben und brüben durch die Luft geschogen, — die Dauen hatten zehn Todke, die Freuse einem

## Lagerleben.



Beffer- Duppel, am 22 Cinteffen der Brigade Naven; am 25. Eintreffen von 9 Batilifenen Garte, im 28. Eroberung bes Derrainin jur Mushebung der erften Parallele; vom 29. auf den 30. die erste Parallele scheiden am 2. Hpril Artillerie- Angriff aus Front und Jiaute, zugleich Uebergangsberfuh von 20. die helm Artillerie-Angriff, neunzigd Lage nach Anshebung der ersten Parallele, erstellte der Ettern Chronic und der Beite Britalen. Ge wir und der Gerten parallele, erstolte der Ettern Chronic und der Beite Britalen auf der Beiten nichtlichen Rampfes

und der Ceigniffe, die ihm ummittelbar voraussiftingen, zuwenden, seinen wir uns zwoc in dem großen Gerclager um, das nummehr das gange Cambendit floerfette und seinertien von Derig zu Derf, von Gruppe zu Gruppe, nicht um hier oder do einem neuen Geseld zu solgen oder inmer neue Batterieen ihre Thätigleit bes Friedens, dem Jomes debt lägerichen nachgugeln. Diefer Simmer war überall; er war bei dem Bordoften, die mmittelbar vor dem feine flamben, er war in een Desfren, die zu flieden der Echaugen lagen, er war in den zurückgelegenen Quartieren, wo die abgelöhen Zutailione sich von dem Supplestudient der Derfren, die zu flügen der Erandsen erhoften. Unster erster Bestudg ist dem Bordoften.

Es vor ein fillisspeigendes Uebereintommen der Dosen, nicht auf einaber zu sichigen. Dieter Woßfentlissen Melienz, der voljefen ben Desplentlissen Melienz, der voljefen ben Benfetter fibben und delben berrichte, schiete zu ben verzuschlichken Cecnen. Die Unstigen — was nicht Bunder nehmen durfte — schiugen debet einem abertigenen Lon an; die Danner, ganz besonders die Jülten, ließen sie für fich gefallen. Du man raus, Danskes, nu tommen ib Trussen-, mit bleiem Juruf wurder die deinische Bosen den mit benam in ihren eigenen Schiebengadben abgelöh. Sie fletterten lachend beraus mit grund ich weiter rächdischte ein. Auf der gangen Linie führe der

Laufschankel. Ein besonders begebrter Artikel waren die daussichen geichen, groß, solibe, seh mit Leber umnäht. Sollte num so ein Hondel abgeschlichten werten, so wurde bieseinst nuch zu verstehn gegeben, sie möhlen berübertommen. Se flanden nämlich immer Doppelposten. Wenn möhlich lamen fir, blaunderten, so nut es gling, empfingen üben - Nigsbalter ünd ließen die ziehlfassig zuräch bei andern Gelegnspeiten ziehle ist under des danzen, wie um auszubrücken: speute geht es nicht wan das ein Mane auf um n.e.

Die Unterholtungen wurden natürlich immer beutsch gefähert, do auch ber frundbigfte Jüte immer noch besser deutsch sprach, als der gebilbeiste Joer (meist Berimer) das Dänligke. Dabei samen womberliche Berwechgleimgen vor, und das Dänligke mit feinen platibeutschen Antlängen wurde gestgentlich seit erzeitscherpunds genommen. "Sollt, weben der? let werer, jeg stader-, so klang es von einer dänligken Datrouille herüber, woraus ein Ise auch von den den den den den den der Lesenhagnie.« Ert de Kugelin, de ihn umpfisen, selcheten ign eines besseren,

Die Caume ber Truppen wor immer gut; felbst immitten ber Gefecht febe is Sumen. Mm 28. Möng (2. Olfertag), als des de'irbrgument im heftigsten Zeuer fand, rief einer: Die Danen tochen ihre Ohrereier ziemlich harte, und als zleichzeitig einige 4 pflindige Gronnaten durch die Mit flogen, beren zugeschwähre, den Tumpen längt bekamte Jorn aller dings an daritige Vierfräge erinnerte, dies zie foret: Dah, nu kommen bie erietet. Ein 18er Goladof, der am felben Zage bis an die Tonkhaftter vorgebrungen und später verwundet war, antwortete dem Rommandiernden auf seine Frage: Späten den Schap werft – nicht gewesten. Der Rodon vor nantitich Späts Kache.

In ben Battreien, die fich unmittelbar hinter ben Parallelen eroben, heresche bezwert. Die dauernde Gesche fteumpfte ab. Man
pfiff ben aufommenben Geschoffen nach und imititet im Woment bes Explobierns den Knall. Scherzen und Lachen brachen selten ab. Man legte bie
krenkentäger mit gewalisseme Sopse und siener Bahre und verband sie mit Wischlappen von den Geschäufen; noch öfter aber melbete man sich bei ihnen als bertvundet und bat mit ben den Blesstein Durft um einen Schuld aus liere machtgien flasche. Die Dainen ichossen foliecht; auch bas Waterial ließ sebr zu weinen üben üben, Das sührte berußlichesteits zu manchem Scher, Jehn danische Granaten, sämmtlich nicht erepirt und 7 pfinibhen Kalibers, waren gefanden worden. Sie paßten vortresstlich, wurden mit einem Zettel inwendig, dier bie Worte gigte: "3 die nie einemant p., grüße den diesischen Kameraden und sende Beisolgendes zurück auch petito remissionise) und einem ungefüllten Jänder versichn, und bann, Pfeilipise unten, damit sie zu recht ingen, der Mannen wieder gangewofen.

So war das Leken auf Borpoftun, in den Schübengtwein, der Paradlelen wib den nächfgelegenen Batterieen; ähnlich war es in den Dörfern und Vosstionen, in deuen die Replis und Soutiens für die am meisten vorgeschobenen Ibosten finnden. Diefe Dörfer und Positionen woren Kacholiff, Krich-Olspel (Oster-Object war eingelichter) und die Könffelopsel.

Radebáll war feit bem 17. Max in dauerndem Schig der Preussen geflieben. Die Vinjadem Codimi dum Goedem bleiten as abwechfend beischt. Anfangs war es ein ziemlich friedlicher Anfanthalt, wenn anch tein bequemer, es lagen oft 100 Mann und mehr in einem einzigen Geböft. Mete von 8. April im begamen die Danen das Door in Brand pu schießen. Die Weithpolem gaden von Haus zu Saus die beremmeden Geböfte auftden sich mit derfreigt mi fierer Ange feder zu gelfen. Alls die eine Schöften die kalle sitzen. Bermundungen gade es wenig. Sei Lage, wahrend die Geschoffe über fie himmegliegen, wurde unter großem Jubel das nationale Lieblings Bulliptel: Cauball oder Bullenjagen gespielt; dei Nach vernigten sie fich über das fleuerwert der glischer erschauften Genachen.

Bielleicht noch muntrer mar bas Ereiben in Rird . Duppel. Sier lagen Branbenburger. Den Beftphalen an gutem Sumor eber nachftebend als überlegen (benn bas nieberfachfifd Plattbeutide ift bem Sumor befonbere gunftig), übertreffen fie biefelben boch an Beweglichfeit. Sie find ausgelaffener, erfinberifcher; bas berliner Clement macht fich in jebem Gingelnen geltenb. - In Rird. Duppel lagen meift 24er unb 64er (fpater auch Brigate Raven); ble Dorfftrage mar feit bem 17. Mara balb gerftort und in ben fteben gebliebenen Gehöften lag man noch bichter aufammengeprefit, als bie Befiphalen in Radebull. Aber Mubiafeit forgte fur Schlaf und bei Lage - foweit es ber Dlenft guließ vertrieben allerlei Spiele bie Beit und bie Grillen. Man nedte fich beständig mit ben banifden Artilleriften. Un einem Nachmittag, als pon ben Changen ber gar fein Couf fallen wollte, ichleppten einige 64er eine große Conne auf ben Giebel eines Saufes und behanbelten biefelbe wie ein regelrechtes Gefchus. Giner gielte, ber Unbre ichlug mit einem Rnuppel 20. Jontane.

Eine Sauptunterhalting gemabrte bas Muspuben fogenannter "Sammemanner" pber "Dietiche." Es gab ibrer viele; fie bienten abmech. felnb als monnunentaler Schmud ber Dorfer, ale Raftnachtspuppen, bie man fingend und fchreiend umberführte, als Wegweiser und Annoncentrager. Urfprunglich rubrten biefe "Sannemanner" von ben Danen felber ber; fie ftopften - eb Buffeltoppel, Duppel und Radebull genommen murben allerhand Figuren aus, jogen biefen einen bauifchen Rod ober Dautel an, aaben ihnen ein Gewehr in ben Urm und poftirten fie, fo bag nur weuig bervorlugte, binter bie Rnlde, um ben Angrelfer glauben ju machen, es feien bies feinbliche Tirailleurs. Golde "Sanuemanner in effigies maren ben Dreufen eine gange Angabl in bie Saube gefallen und biefe Duppen murben nun bas Lieblingefpielzeng unferer Colbaten. Bei Bielboi, an ber Gubmeftede von Duppel, fant ein Saupt. Saunemann, Er mar großer, ale bie anbern, batte eine Pfeife im Munbe (bie Borgellanglode eines Telegraphenbrathes) und zwei Geichube neben fich, von benen bas eine ein Baumftamm, bas anbre ein Bienenforb mar.

Bede Defrey, Rackebll wie Kitch-Düppel, waren nachtrich stagis von ihren Benochmen berassen, um so mede besteundert man sich mit der Thiervott, die von den Flüchtigen zurückgelassen vor oder die sich inzwischen eingefunden hatte. Unter den sehtern stand ein Eterspenpaar oberann, das sich am. 4. April im Düppel undergegassen und dem sehten gestellenen Saufe die alte Wohnung wieder begogen hatte. Die Störde singen un, das alte Rest meider auszubann um unswischelten, von denen mancher an sein eignes heimachsiches Dach denten mochter, siederten ihnen zu. Weivoller Judeb bermochte sie doch nicht zu hatten. Die sie den alten Sausheren mit seiner Kamille und seinem Gestude vermissen, od sie gut dänisch waren und mit dem preußischen Roch sich einer und wirteren sonnten, oder oh sie ahnten, was dem Sausse bewordende, sosion um der sieden seiner oh sie ahnten, was dem Sausse bewordend. – sosion um de sieden seiner flagenbem Geflapper auf. Um 9. wurde bas Sans von ben Changen ans in Brand geichoffen.

Seitrer verlief eine andre Gbische. Nach dem Gefacht am 17. Marg, and man in einem der stehen gebliedenen Säuser puel Schaafe. Das eine davons brachte am anderen Zage nech ein Jungas gur Welt. Dies wurde num gur "Lochte des Regiments. Bie die englissen Wales Jähliere einen Geisdon mit sich siehen, so begannen der Untrigen sich an das Obertamm zu attachiere, das ihnen Düppel geschentt hatte. Sie pustem est mit allerhand bunten Bändern ans und führten es bei den Vorposten umber, während zue "Samuenännere mit Sülfe der beiden alten Schaafe beritten genacht und dem voransschrieben Lamm als Escorte beigegeben wurden.

Ebenfo ging es in ber Buffeltoppel ber. Diefe bilbet ein giem. lich regelmäßiges, meift mit Buchen bestandenes Biered von taufend Schritt Lauge und Breite. Die Entfernung von ber Buffeltoppel bis gu ben Schangen betrug etwa 4000 Schritt. Co weit trugen bie großen Schiffe. geichube, mit benen bie Duppelftellung wenigstens theilweis gemirt mar, boch ließ fich auf folche Entfernung jegliche Giderheit bes Ereffens vermiffen. Min 22. Februar, bem Tage ber allgemeinen Recognoscirung, warfen bie Dauen, nachbem bas Gefecht eben abgebrochen mar, ihre 84 pfunbigen Beidoffe bis mitten in bie Buffeltoppel binein. Damals mar es auch, wo eben bies Geholg, bas (wie wir gezeigt haben) burch einen Borftog pon Broader aus leicht umgangen werben tonnte, vielfach als Mausfalle fur bie Danen bennit murbe. Diefe liegen fich verleiten, bas Gebolg immer wieber zu besethen und wurden bann bei ber nachften Recoanoseirung gefangen genommen. Da bie Bringen in ber Regel bei folden fleinen Streifgugen gegenwartig maren, fo erwarben fich biefe Streifzuge fehr balb ben Ramen . Sofigaba.

Geithem hatte bie Buffellopel ift Anichn febr verdnbert; der fichsfing von gefommen und dos erfte Gefin fresste an Sweigen; unter ben hochstämmigen Bäumen war ein Baradenloger entstaden, zumeist aus Bohlen und Brettern ansgefisset, die von ben bemoliten
Jamenert hierber geschaft worden waren. 30 wiesen kannel anspirte
ein Batatillou, in ber Regel von ber Brigade Roeber, die, bis
sie von ber Brigade Raven abgless wurch, in bem Dreich Ausbeit
Duppel, Buffelcopel ihre Auffeldung batte. 3e sowerte not meter
andern and ber Wisse das Treiben hier. Die Buffelcopel war unter
andern and ber Wisse, wie den bei ber Brigades fier au ben
Bussenliken stattete es an somigneindigen Tagen ultsig im Wissel
beit wurche geschieft und kendenbert und die Gemagnie-Komister (welche
beit wurche geschieft und kendenbert und der Gemagnie-Komister (welche
bei wurche geschieft und kendenbert und der Gemagnie-Komister (welche
bei wurche geschieft und kendenbert und der Gemagnie-Komister (welche

Compagnie entbehrtes berfelben!) betlamirten parobirenbe Ballaben von Duler, bem Turner im braunen Gewandes.

Auch ein Reft aurationsbute hotte fich an biefer Tettle aufgethon; sie fidbre ben Ramen - Sobel gur Sigfictopete. 3 ner Nabe ber Bube worm Lisch und Bante aufgeissigen. Sier foß man und ließ sich's wohl behagen. Jebes Gertaut ber beutischen Minnerwelt, namentlich batrich Bier, auch Borter und Alle in glädtlicher Misjaung, wurden hier geschout. Die Breife waren boch. Doch hatte ber Bestier, ein Bremeuser, bos gute Gewiljen, boß sie nicht zu bech geziffen seien. Mie se einem einfel, ben 4 gor. Pereis fur's Seiebel Leife zu beanstwan, zeigte ber Wamn am Scharftlich einfan dan doen, wo eben eine Rugel burch die Bamme fubr nub sogte rubig: »Refen Ce be Dinger ba baben for niche

Bis hierher haben wir das leben und Treiben geschilbert, wie es unmittelbar vor ben Schaugen war; bunter, mannigfacher und jebenfalls ungefahrbeter war es in ben mehr rudmarts gelegenen Cantonnements, namentlich in Broader und Gravenftein.

"In Broader, fo fchreibt ein Correspondent, ber fich ber Brigabe Canftein attadirt batte, ließ es fich gang behaglich leben. Un bas eng Susammengepferchtsein maren wir icon gewöhnt; funf Officiere in einem Simmer galt fur Comfort. Co viel wie moglich, verfehrte man im Freien; bas Leben in frifder Luft that une mobl, bie Erfaltungen maren ab. geschafft. Wir ftanben meift zeitig auf. Richt ber Ranonenbonner mar's, ber uns wedte (unfer Ohr hatte fich an bas bumpfe Rollen von Gammelmart ber gewohnt), fonbern bie Comie mar es, bie fich prachtig im Often aus bem Meere erhob, bagu bie Lerchen und bie gange Schonbeit bes ermachenben Grublings, bie uns nicht allgu lange fchlafen ließen. Wir befucten baun mobl bie bochgelegene Rirche, fliegen bis in ben Thurm binauf und freuten une bes weiten Panorama's. Dort bas Rubel . Roer, binter jenen Baumen verftedt Gravenftein, bann ber fleusburger Safen, ber Benningbund, bas gefegnete Broaderland umfchliegenb, bruben bie Buffelfoppel, Dorf Duppel, ber Spibberg, bas Terrain vor ben Schangen und bie Changen felbft.a

fremblaubifden . Correfponbeuten. , englifde und belaifde, ibren Berfamm. lungsort, bier brachten fie Radrichten und empfingen welche, und von hier aus enblich verfundigten fie mit rafcher geber ber Belt, wie bie große Schachparthie im Gunbewitt ftebe und ob bie preufifchen gaufer und Springer ben bauifchen Thurm enblich nehmen murben ober nicht. Unter all biefen Berichterstattern mar ber ber Times (Dr. Sartmann), ber bantbarfte, bantbar gegen Broader, gegen feine Birthin und gegen bie Breufen. Rach laugen Irrfahrten von Dorf ju Dorf, unter benen feines fich wobnlich und gaftlich erwiefen batte, war er bier eublich in einen Safen eingelaufen, ber vergleichsweise etwas wie Comfort bot. Muger ben fremblanbifden Correspondenten verfehrte Beinrich Dabler bier als Berichterftatter ber Samburger Rachrichten, ber fpater feine Erlebniffe in bem bubiden Buche: »Ueber bie Giber an ben Alfenfund« veröffentlichte. Bon Beichnern mar Maler Gunther ein Stammgaft in ber Reffource unb, lange bevor feine Illuftrationen in Sadlanbers » Ueber Canb und Meer « taufenbe von Augen erfreuten, erfreuten fie ben engen Rreis ber Broader Freunde.

Wit erwöhnten icon ber Litiche, berne einer Thurm, wos wie int einschaften wollen, als Observatorium' dientes aber saft mehr als die Kirche selbs, interessienten die dieben tirchlichen Wärtenträger, Tropsstiften und Bastor Schleppegrell (Buder bes Generals, der bei Ihrebiel), die von sier aus des Semdewitt gut-thalisch erzigter batten. Beide geleister zu guter Dienste nach Olippel und Alfen bin (was ihnen übrejend bei der von der Dienste der die geleister der Dienste nach Dippel und Alfen bin (was ihnen übrejend bei der der die geleister der Pauf und ihre jamilien waren gurächglieben.

\*) Ueber bies Obfervatorium noch ein Bort. Gleich ju Anfang ber Belagerung (eb ber eleftrifche Drabt gelegt werben tonnte) hatte man fich bamit begnugt, einen opti fchen Telegraphen nach alter Urt berguftellen. Er ging vom Schereberg in Rorbangeln aus, von wo man borup Saff und ben Safen von Conberburg einfeben tonnte - über Broader nach Gravenftein. Großen Rugen bat er nicht geleiftet, er ift aber burch bie Urt und Beife berühmt geworben, wie Capitain Carifen, von ber Spihe bes einen Rirchthurme aus, feine Beobachtungen anftellte. Dicht unter ber Rirchthurmfpipe mar eine Lute, aus ber ein Balten bervorragte; biefer Balten trug bann wieber eine Leiter, bie gu bem auf einem Gifenfreug angebrachten Wetterhabn binaufführte. Capitain Carlfen trat nun aus ber Lute, fchritt ben Balten entlang, bestieg bie Leiter und fletterte mittelft berfelben bis jum Gifenfreng binauf. Muf biefem Gifenfreug reitenb, obfervirte er bann. Wetten wurben gemacht, "bag Cartfen eber fallen murbe, ale Duppel", - ber ichwinbelfreie Capitain bat aber alle bofen Prophegeihungen ju Schanben gemacht. Das Obfervatorium bei Danth, in ber Rabe ber Gammelmart.Batterieen, erfullte fpater ben 3med eines Ginblide in ben Safen von Conberburg man tonnte bie beiben Schiffbruden und jebes tommenbe ober abgebenbe Schiff beutlich ertennen - weit beffer, ale bas Obfervatorium auf bem Broader Rirchthurm. Bon Dunth aus wurde bann abenblich nach Gravenftein rapportirt, bas Bichtigfte bireft mit Gulfe bes elet' trifden Drabte.

Bis es den Cfficieren nicht an Zecftrennung fehlte, so and nicht en Mannichaften. Bielkicht war das soldstische Textben nirgende muntert, als gerade in Vevader. Die 35er und Oder wußten für einen Scherz zu sogen und die läbbener Jager blieben nicht hinter ihnen gurch. Mitten wort finder Läberen fich einen Scherz zu dem die hinter ihnen gurch Antere bem die gange -daüffen sichtete schwamme, nachtlich Antere, weie zwisch Kadere, wie sein gewöhnlicher Name voor — allen andern vorausf. Damt tract ein Isce vom der itten Bataillon — bie, weil das gange Regiment obuchin ein Jähfliere Regiment war, die Loopele Kafistere gemant wurder — im Musspac eines Verrühen Plooffiers an den Ausentingsmade heran nuch hielt, während ein anderer nit dem Votenblatt umherzing much einsammette, einen Borttrag über die Anfel Krates im Allgemeinen und diebe den Wolf Arter im Schonberen.

Solche Scherze wechselten bestanbig ab; im Uebrigen berrichte angestrengter Dienst. Rachts murbe auf Gammelmart geschangt (immer 300 Mann von ben verschiebenen Bataillonen); bei Tage nahm ber Transport ber Beidnuge, Strauchhauen und Saichinenbinben bie Rrafte ber Mannichaften in Aufpruch. Der Brief eines 60 ers an feinen Bruber fcbilbert bas leben anichanlich genng. . Es fehlt uns bier an nichts, weber an Arbeit noch an Berftreuung. Und fo vergeht bie Beit. babe nie fo fest geschlafen wie bier, wo wir alle fast vergeffen baben, wie ein Bett thut. Ihr mußt aber por allen Dingen nicht immer gleich benten, bag man tobt ift, wenn ihr lange feinen Brief befounnt; beim bier bat man nicht immer fo Reit um fcreiben wie ibr wohl bentt, und bat man Beit, wo bann Dapier, geber und Tinte? bat man bas, wo bann fchreiben? benn wenn 200 bis 300 Mann bei einem Bauer liegen, ba fonnt ibr mobl beufen, mas ba fur Dlas ift. Der eine tocht, ber anbere bratet, andere fingen, jeber fucht ein Platchen und macht ben Plat feines Rebenmannes fo flein wie möglich.«

Co ber Brief unfres 60ers. »Ihr mußt nicht immer gleich benten, bag man tobt ifts fo ichrieb er und ein anderer berichtete nach Saus:

Don taufend banifden Rugeln trifft noch nicht eines - bemioch bielt ber Lob feine Ernbte und auf bem iconen Broader Rirchhof murbe mancher eingefentt, ber noch Lage vorber geschrieben batte: "es ftirbt fich nicht fo leicht.« Jaft taglich fauben folde Beerbigungen ftatt. Da famen fie an; bie Dufit fpielte "Befus meine Suverfichte, bie Officiere und bas Batail. lon folgten. Die ftets mit Blumen ober Guirlanben gefchmudten Garge murben berabgelaffen in bie gemeinschaftliche Gruft; Die Rabuen fentten fich, ben Bebliebenen bie lette Ebre erweisenb. Dann eine furge Anfprache, ein Baterunfer, brei Sanbe voll Erbe und beim ging es wieber, bie Dufit porauf mit luftigem Darid: "fo leben wir, fo leben wir, fo leben wir alle Lage.4 Die Graber ber Befallenen murben von ihren Rameraben gehegt und gepflegt, am finnigften und liebevollften ble Graber ber gefallenen Dioniere. Die Grabbugel ber lebtern empfingen, in fleinen Dobellarbeiten, bie befonberen Abzeichen ibrer Baffe: "Rafchine, Schangforb, Canbtaften, Spaten, Beil und Sauart." Bar es ein Bontonnier, fo murbe auch wohl noch, auf bem Grabfreus felbft, bie Abbilbung eines Bootes, fammt Bootsbafen und Ruber bingugeffigt. Die Artilleriften errichteten Solgfrenge fur ihre Rameraben und nagelten Unfangebuchftaben und Sablen auf, bie fie in ber gelbichmiebe geschmiebet hatten. Eruppengattung batte ibre eigene Urt, bas Unbenten ibrer Gefallenen gu ehren"). Fur alle aber galt ber Cab, bag ber Tob ein guter Unterhalter ift fur bie Ueberlebenben.

Wir werfen judet noch einen Wild auf Gravenstein. Seier war des Samptanartier, hier liefen alle faden justammen umb das wechselweise Ariepsieden nahm sier feine bunteste Gestalt an. Beständige Truppendurchigese, bin umb beriberagende Ordonnangen, Geschähe und Munitionstellungen, bie inde untergrabischen Wegen stefen blieben, ausgartiffene Splone umb Abtheilungen gesangener Dänen, Tonrispen umb Gorrespositenten, Martetender umb Lieferanten, – alles bedagte hier zusammen umb schulg im Change der Wohlschieber und kannen umb schulgt ihr ab der Bollich in Geschen der Wohlschieber Entwertrung zu spotten schieden.

Wie es überall an Raum gebrach, so auch bier. Sprechen wir junddft vom Schloß. Wohl an 600 Menschen befauben sich barin einquartiert. Außer einer Quartierwache von 2 Compagnieen, waren ber

<sup>9&#</sup>x27; Ver ben 18. Myril murben Ginchman Treifest vom 23. Negiment (apfellen bit Nochfold und 18. Myril), Preimireilientuml e. Greyndri vom 61. Negiment (apfellen bit Düppel am 17. Waty) wab Vientramat v. Gerblij vom 60. Negiment (apfellen im Berpelingsfest am 18. Augstil auf der Vientreilientumlen v. Stamete, Preimireilientum ford v. d. Schaffentum v. Stamete, Preimireilientum ford v. d. Schaffentum v. Stamete, Vientreilientum ford v. d. Schaffentum v. d. Schaf

Generalftab mit feinen Bureaux, fowie ein optifches und elettrifches Telegraphen.Bureau barin untergebracht; bagu große Dagagine, Pferbeftalle (im Couterrain), enblich - bie Ruche. Der Pring bielt taglich offene Lafel, ju ber alle Melbung machenben Officiere ein. fur allemal gelaben waren. Bon 9 Uhr ab war ber grubftudstifd fervirt; um 5 Uhr Diner. Bur 50 bis 60 Couverts hatte bie Ruche Gorge gu tragen, mas in einem Bleden wie Gravenftein und in einem mit 30,000 Mann belegten Studden Land nicht ju ben leichten Aufgaben gabite. In ber That mar im gangen Sunbewitt nichts mehr ju baben; felbft bie Rartoffeln mußten bon ben martifchen Gutern bes Bringen in bie Gravensteiner Ruche geliefert werben. Der Pring felbft - auch Pring Carl und ber jungere Pring Albrecht batten Bohnung im Colof - begungte fich mit zwei Simmern, bie nothburftig, mit Gulfe von Teppiden und Bortieren, ju einem fanbes. gemagen Aufenthalt bergerichtet waren; bie Officiere mußten fich ju 5 und 6 mit einem einzigen Simmer bebelfen, - mancher lag nicht viel beffer als im Bivouacq. Richtsbestoweniger berrichte bie beiterfte Stimmung; Bertrauen, Siegesauverficht erfüllte alle Bergen bis gum letten Trainfnecht berab und wir werben Duppel nehmen ., bas ftanb noch fefter als Duppel felbit.

Lag und Racht war des Telegraphen Berrein, wie fich bie Rriegskunft die neutsten Erneis, wie sich die Kriegskunft die neutsten Ernindungen nutbar zu machen gewußt hatte. Leitungen nach sammtlichen Brügades und Obissions-Cuartieren, nach der Borpostenlinie und nach dem Batterien die Sammelmart waren erticket worten, vier Appracta befanden sich die Gemmelmart waren erticket worten, vier Appracta befanden sich in ununterbrochener Thätigkeit. Bis Ende Mary waren sichon Ison Oppecien gebeitt worten; mit Bertin wechsjelte man oft in einer Betreitsjunde Oppelejen und Genter-Oppesien.

In ben siebemartagen, als das Wetter erdsirmtig und die politischen Constellationen faum besser waren, wurden die langen Abende woch mit unter als lang empfunden; aber auch die ärmsten Zage waren immer nach reich gewag, um Setos sie in kamerodskasstückes Geslauber zu bieten. Dazu ris die kette von Besinderen mie die ivenen sich Versachen in der Seinen die Versachen in der Versachen die Versachen aus die in die Versachen ausgleaden. Die am weisten angestaumten Geste waren Enomatie Kamadica und zinne Lati, zwei japansstigke Narier-Officiere, die vom Kang herübergefommen waren, war etwos den erweighiere Kreigsstötzung einnen zu kerna.

Wie Broader feine » Grenabier « und Officier-Resource » freundnachbartlich neben einander batte, so auch Gravenstein. Un bas Gastbaus

Auftro — Draffiano Komnio gercife, Dannerette Tapple Dantet (famitifel I Kedra, Cambrinio Herte Beftphalio, — Shanio notro Campi regim. Silentio — Cilentio — Si — Ien — tol I Soudon Striffiano, curios Rel

Nachem die Beigade Naven und mit ife Kapellmeister Piefer, auf dem Kriegsschapusche eingetroffen war, rugte biefer nicht efter als bis er num seinerseits dem Sarfenistinnen das »Preußenlied» beigedracht hatte, das biese ihm seierlich vertprechen mußten, tunftig im Garibaldischen Jager zu singen.

So war das Leben auf Borpoften und in ben Cantonenmentz, neben dem Ernft bes Strieges ging der Humor in seiner Schellentappe for. Aber die entsischen Tage ruden immer näher. Aus dem heiteren Logerteben tehren wir zieht in die Parallelen gurüd, wo sich die fehren Schläge vorbereiten.

## Die Tage bor bem Sturm.



gefommen, ein Berfuch, ber, wie wir gefeben baben (G. 168) an ber Ungunft von Binb und Better icheiterte. Es war bies in ber Racht vom 2. jum 3. April. Coon brei Tage vorber, in ber Racht vom 29, jum 30. Mars, mar - wie mir ebenfalls berporhoben - in Gront ber Duppelftellung. amifchen Benningbund und ffensburger Chauffee, bie erfte Darallele aus. geboben worben. Jest, nach Scheiterung bes Ballegaarb . Drojecte, febrte man, mit verboppeltein Gifer ju ben eigentlichen BelagerungBarbeiten in Arout ber Stellung gurud. Mu bie fiegreiche Durchführung einer Rlanten. bewegung nach Alfen binuber (bie bas zeitraubenbe Belagern allerbings unnothig gemacht haben murbe) war nicht lauger mehr zu beuten. Bas geicheben mußte, touute nur noch burch ein Borgeben mit ber Cappe .. alfo mit Bulfe einer regelrechten Belagerung gescheben. Dan fubr alfo in biefer fort. In ber Racht bom 7. jum 8. April murbe bie fogenannte "Salbparallele" und in ber Racht vom 10. mm 11. April bie sameite Barallele ausgehoben. Bon bier aus, auf eine Entferunna pon 600 bis 800 Cdritt, follte ber Cturm (am 14.) erfolgen. Es trat aber eine Bergogerung ein. Der Ban einer britten, genau genommen einer pierten Barallele, wurde in ber Racht vom 13. jum 14. in Ungriff genommen und ber Sturm bis auf ben 18. vertagt.

Rach diefen allgemeinen Borbemerkungen begleiten wir die Belagerer — ohne übrigens in alle Einzelnheiten einzugehen — auf ihrer mibevollen Arbeit von Parallele zu Varallele.

Der Parallelenbau überhaupt (bas fei zuvor noch eingeschaltet) geschiebt nach folgenben allgemeinen Principien. a. Eine bestimmte Truppen-Abtheilung ber Belagerer wirft (immer bei Racht) die Borpossen bes Zeinbes zurüc ober nimmt sie gefangen. Auf bem gewonnenen Terrain sehen fich bie porgeichobenen Abtheilungen fest, placiren fich in fogenannten Schubengruben (bie ibnen einigermaßen eine Dedning gemabren) und bilben nunmehr eine lebenbige Schutymauer, in beren Ruden bie mubvolle und zeitraubenbe Ausbebung ber eigentlichen » Barallele . (ber erften, aveiten, ober britten) beginnen fann. b. Die Mushebung ber Darallele - nach. bem bas Terrain fur biefelbe gewonnen ift - erfolgt nunmehr burch elne zweite, eigens bagn commanbirte Ernppen Abtheilung und gwar erfolgt fie, je nachbem es bie Berbaltuiffe gestatten, noch in berfelben Racht, in ber bie feinblichen Borpoften gurudgeworfen murben, ober aber in ber folgenben. Oft liegen auch mehrere Lage bagwifchen, c. Gine britte Eruppen - Abtheilung nimmt eine Referve - Aufftellung, um einem feinblichen Ausfall begegnen gu tonnen. - 3um Baralleleubau gehort ferner, ale ein integrirenber Theil beffelben, bie Unlage bon Communicationen. Diefe Communicationen (im Bidgad angelegte Laufgraben) verbinden bie Barallelen untereinander. Ihnen abnlich find bie fogenannten . Approchen . (Annaherunge . Wege), bie, bon einem außerhalb bes Coufbereiche gelegenen Duntte ans, an ber erften Barallele binfubren. In biefen Approchen bewegt fich ber Bertebr. Der Bau ber erften Parallele fallt gewöhnlich mit biefem Approcenbau gufammen; wenigstens war es vor Dubbel fo. - Sum Schluß fel noch ber svollen Sappe a und ber "fluchtigen Cappe a ermabnt. Der Cappeur, b. b. ber Chaufler, ber Grabenarbeiter, ber mit Sulfe von Schaufel ober Grabideit ben Laufgraben ober ben Parallelgraben (bie Parallele) grabt, arbeitet im Edus bes fogenannten » Edangtorbes ., ber an ber bem Beinbe gugefebrten Geite bes Grabens aufgerichtet und mabrent ber Arbeit mit Erbe gefüllt wirb. Birb nun fo gearbeitet, bag ber eben aufgerichtete Ccaustorb erft gang mit Erbe gefullt fein muß, che ber Cappenr einen neuen leeren Schangtorb neben ben nunmehr gefüllten ftellt, fo beifit e8: es wirb mit ber vollen Cappe vorgegangene, werben aber fofort viele Schangforbe aufgestellt, bie alfo junachft einen mehr fcheinbaren als einen wirtlichen Schut gemabren, fo ift bles ein Borgeben mit ber affüchtigen Cappe .. Je naber am Reinb, je unerläßlicher wird bie svolle Cappe .; bennoch murbe - mas ale Musnahme gelten mag - ble zwelte eigentlich britte Darallele por Duppel mit ber fluchtigen Cappe gebaut. Much bas fei gleich an biefer Stelle bemertt, baß bie Batterie.Anlagen ben Parallelen unmittelbar gn folgen pflegen und bag alfo, wenn beifplelsweife bie Arbeiten bis gur greiten Darallele porgefdritten finb, bie Angriffs. Batterien fich awifden biefer ameiten und ber gurudgelegenen erften Parallele zu etabliren fuchen.

Runmehr ein furges Bort über bie einzelnen »Parallelene, mittelft beren bie Belagerer gegen ben linten Fingel ber feinblichen Stellung, gwischen Chause und Wenningbund, vorgingen.

Die erfte Barallele murbe in ber Nacht vom 29. auf ben 30. Marg ausgehoben. Das Terrain ju Anlage biefer erften Parallele mar, amei Lage gubor, in ber Racht vom 27, auf ben 28. Marg burch bie Brigabe Raven erobert worben. Es batte fich baraus bas befannte Oftermontag8 : Gefecht (G. 159), bas ber Brigabe nicht unerhebliche Berlufte verurfachte, entiponnen. - Im Abend bes 29. ftanben gwei Garbe. Bataillone auf Borpoften, zwei Bataillone ber Brigabe Boeben ftanben in Referve. Das Ausbeben ber Barallele felbit (bie Erbarbeiten) fiel ber Brigabe Canftein gu. 2500 Mann, in 5 Bataillone formirt, batten fich in bem Ingenieur : Part vor Schmollebn (Broader) versammelt; in Dube, ohne Gepad, bie Gewebre am Riemen über bie Coulter gebangt, empfingen fie Sandwertszeug und marichirten nunmehr mit bem Ginbruch ber Finfterniß, unter Beobachtung ber größten Stille, in Reiben formirt, nach ber Stelle, wo bie Barallele und bie rudwarts gelegenen Communi. tationen (bie Sidgadwege) gebaut werben follten. Der Bau begann fofort; bie großten Comieriafeiten machte bas quellenartig guftromenbe Baffer. Dennoch war am anbern Morgen ein machtiger Angriffe . Graben von 3 Jug Tiefe und 1000 Schritt gange gewonnen. Der Reind batte bie Arbeiten nicht geftort. In ber nachften Racht wurben fie burch vier Barbe . Bataillone beenbigt. Die erfte Barallefe mar nunmehr im Befent. lichen bergeftellt; bie Graben - Breite, bie in ber erften Racht nur 5 fuß oben und 4 Suß unten betragen batte, mar in ber zweiten Racht auf 9 Jug oben und 8 Jug unten erweitert worben. Man legte Safdinen und Boblen, um ber Raffe (fuietief) einigermaßen Berr gu merben.

Die Salb pacallele, ju beren Aufage die Belagerer noch glück vollenderen Sau der ersten Darallele schriften, wurde in der Racht vom 7. jum 8. April ausgloden. Imel Aufate vorfer hatten die beiden Gernadier- Katalisone vom 4. Gande- Regiment, durch Jurddmerfen der feinblichen Bevoplen, das Terrain bagu erebert. Ime Balatisone vom 60. Regiment begannen mit Einbruch der Dunfesseit auf 7. Abendd die Gradenteiten und Aufarten bis 2½ löp frah. Imel Batailson vom Achtenderien und katalisone dem Archiventeiten und 21 lighe früg bis zum Ausbruch des Tages. (Au diesem Tager, den 8., traf auch der Geurasstinatum Lindersim mit seinem Stade im Sauptquartier ju Gravenstein ein und übernachme, nachem er sich verientier hatte, die Leitung des gesammten Artistlerie- und Ingenieur-Befens mährend der tung des gesammten Artistlerie- und Ingenieur-Befens mährend der keten Tage der Velkagerung.

Die zweite Varallele (eigentlich die britte) wurde in der Nacht vom 10. zum 11. April') venth gwei Architer Solonnen vom 24. Regiment ausgehoden. Sinen Ausfall, den der Zeind von Schauge II. aus versücher, wiesen Ablestlungen vom 35. Regiment ohne Anstrugung und fot oben Berlich grufch.

Beitere Verfuge der Art fanden von Seiten des Heindes nicht ach och van man prenhisserieits beständig atrauf vorbereitet. Ein verstärtter Botposten. nut Transsen-Dienst trat ein und von den 41 Bataillonen, die seit dem Eintressen der Brigade Rawen und der Garde-Bataillonen im Sumdoritt sanden, sehnen sich zweigslend von 11. April an, immer 9 Bataillone unmitteldor vor dem Zeind. Diese Pataillone hatten folgende Ausstellun in der Kalls und erste Parailles; d. 1 Bataillone hatten folgende Ausstellun in der Kalls und erste Passischen von 1 Bataillon am Spihern; d.) 1 Bataillon in der Pässischen von 1 Bataillon am Spihern; d.) 1 Bataillon in der Pässischen von 1 Bataillon am Spihern; d.) 1 Bataillon am Spihern und Spikern aus Spikern und Spikern und Spikern und Spikern und Undachme der lehtgenammten 2 Bataillone am äußersten linken Jäher, sanden unter einem General au jour. Ein Aussig gegen dies nicht undertächtliche Truppensärke berrhrach von der Spikern und die johren unter einem General au jour. Ein Aussig gegen diese nicht undertächtliche Truppensärke berrhrach von der Verfag son unterließ sie der Ericht zu werden der Verfag son unter einem General

Die Belogerer ihrerfeits waren munmehr, mit Külfe ber pweiten (eigentlich beitten Paralleler, ibs auf 200 Chritt an übe frühlüssen Schaumen ferangerückt, der Bau der Batteriern war dem Bau der Narleiten gefolgt, jeden Augenflick orduren 100 Geschüde ihr Jauere gegen die Schaugenreiche beginnen und es ertfland die Irage: sind voir nah gemug beran, um mit Ausslicht auf Erfolg und ohne allzussener Verligte den Ertum Ausgriff wagen zu komment? Im Saupatauntier war die Frage mit sige beantwortet worden, am 14., wie schau augedeutet, sollte der Ertum unternammen werden. Alle Dishpolitionen waren getreffen. Es war der Rönlig schieft, delle der Augenflichen der Vöhnlig schieft Bausch den Angriff vertagte und zur Anleuma einer der itten spieren Paranlesse flotze.

<sup>&</sup>quot;) Schen am Tage jumer, om 10., wer bie werter und nacher bichenantell "Dippelandle", 'en ibs dauert ber Möhlengaben Miger ban, berei niege gengene 12 pflicher eingeforfen werben. Eine um 2 Uhr fürze ball Gehabt, auser bem genfte Jaufeb bei nie nie Betriere und Bereilten gleiche gefreine germantellen Menschleten jufmenne. Schen werter wer bie, Dippelmäße' was Sammelmart aus gefegntlich getrefen werben, beiten man einer mißliche Höhlengan gesterfellen, mit der Wilfel all Dreite fran werben, buntt breite. Die "hie Wilfel all Dreite fran werben, buntt breite. Die "hie vereinten ibnene" wer auf einem Zermin, auf bem fells bie allersfelbeitung ber einzigenwille gene Scheinischien bei, auf alle Unrefelbeitung ber einzigenwille gene Scheinischien bei, auße Unrefelbige. Der Gefrie hatte feinerzeit eine Benkochungs und Tefegraphen-Station in der Wilde feinerzeit

Am ber Nacht vom 12, 2000 13. traf ber Alhafachhitant E.; Walsi, Oberfliermant v. Erwberg, im Sanubanatier ju diraceptlici ein. Er aberdrachte ein Abnigliches Hambichreiben, in bem alle Anordnungen bes rommandirenden Generals gutgecheiben, junkted aber felgende junkte zur Ermägung andeigungsechen waren: 1) ob die Antiferunung von 5 bis 600 Schritt (nach Schauge I., IV. und VI. hin dertrag die Antiferunung von 15 bis 600 Schritt (nach Schauge I., IV. und VI. hin betrag die Antiferunung gegra zwissen 7 um 800 Schritt) nicht zu nett fei inm do es fild, zur Bernnthung größerer Betuftler, nicht empfellen wafter, mit der Cappe näher her na gehrt ? 30 bindt die Ermänfolnung zu schward beschlichtigt waren? die Belyüge des Setzgaß d. Wellington, nach dessenlichten für der die Liegener Ausschliedung der Schriftlichten der Berneid zeiteiert, das Catuntofonunen immer in fart wie iergem desplätig gemacht werben mißten. Singleich fob Set. Massischt bervoer, daß ein Aufschub den neunigen Tagen auf die politische Zwae feinen unafühligen Einflugfan ansiben währt, ausgen auf die politische

Die Folge war, daß unmittelbar nach Empfang biefes Hanbschreibens ble Andschung einer britten Parallele angeordnet und die Verkartung ber Emunkolonnen beschlossen wurde. Der Surun selbst, wie ischen anaedeutet, wurde vom 14. auf den 18. vertaat.

Die Aushebung ber britten (vierten) Parallele erfolgte in der Nacht vom 13. jum 14. Man ging, nach Surcheversung der seindlichen Berhoffen (102 Mann vourben im erstem Andur gestangen gewommen) um adermald 300 Schritt gagen die Schaugen vor und logitre sich in Schösengeben ein. Wie Compagniene vom 60. Regionent, unter fähferung des Majors d. Jana, sührten diese Bervärtsbewegung rasch und mit großer Beschäftlickeit, aber seitlich nicht ohne eunspludiche Bertufer and. Lieutenant d. Schösie, von einer Gewochtengel in den kopf getrossen, die auf der Etelle, Major d. Jana, von einer Ihpsfindigen Nartässschauf im Seite umb Rücken verwunder, wurde tödelich getrossen nach dem Johanniter-lagareth in Rück gefrässisch. Die Armee verwer in Ihm einen allgemein vercherten und zu gleicher Zeit ausgezeichneten Offsier.

 von Solferino bedte er gegen bie piemontesische Lebermacht ben Rüdzug bes Atmer-Corps, bei bem er flaub, mit feinem Bataillon, für welche gläugende That ihn Relbmarschallsteutenant v. Benebet vor ber Front bes Regiments umarmte und ben Dant im Ramen bes Kaifers aushprach.

Nach bem Frichen von Billafranca trat et in ben prenßischen Dienst jurich. Im Gebruar 1863 wurde er jum Commandeur des in Briegen garuifsonirenden 2. Bataillons vom 00. Infantetie-Negiment ernannt; im Vegender sichtet er sein Bataillon zumächt nach übbert (wo bie Brigdes Capiffen als Bundes-Nessenschap), dann nach Schleswig-Schlein. Siere bestand sien Statischen der erfen Befrechte, am 1. Februar beim Uefergang der bei Elber, am 2. februar von Wisspuck

Den Siegestag des 18. sollte er uicht mehr erichen; als er verwunden indeberjant, wußte er, dog er auf den Tod getroffen sei. Aber er oblied geschieft, wußte er, dog er auf den Tod getroffen sei. Aber er oblied geschieft, die großen Schurezen ertrug er fandbast, wud als er nach sichhigen gete getregeben aus; nach perzigion Mössich und der him nach eich jeroch er es gotergeben aus; nach perzigion Mössich und der her beit getre Bild zum Simmel erhobend, mit vertlärtem Augestad. Minnelende (es lagen viele vervundete Officier in bemiesten Saale bes Johanniter-Soshitals zu Miset) waren tief erschättert. Genig Dring Friedrick Karl, der besten vertresstlichen umb triegsersahrenen Ofsichen nach siehem vollen Vertig gefächt batte.

Am 17. Theil word auf dem Kirchfofe ju Nübel, an dem offiner reichgefismdielten Carge, vom juri Salaillannen und nuter Verfeifigung jahlreicher auberer Officiere und Soldaten, ein feierlicher Transergottesdierft gehalten und dam die Eriche fortgeführt, um in der Seinauth die kieke Cätäte ju füben. Um 19. nurde er auf sem Kirchfofe zu Wettellock beigefeht. Sein Tod war der empfaullichfte Berfulf, den und der Kirchfofe zu flamente undymuten.

Bom 14, bis jum 17. Neubb wurde nur ein mößiges Fruer gegen is Schangen unterhalten; alles möhrend biefer tehten Tage war Borbereitung auf ben Sturm; immer neine Balterien euthanden, die Tradien wurden verdreitert, die dritte Parallife erhiet fie Ausgelieft beforten, die Eturmsclonnen wurden in den verschiedenen Specigen fires Dieuftes grübt. Erwartungswoll sof alles dem eutschebneden Tage eine gegen; nur ein Funcht schlich sich wie der wert, die dange frage: werden die Dauen flechen, werden fle aushalten? Jeht wiffen wir, daß beite furcht eine vollberechtigte war feb Todien flanden in der That auf bem Buntet, die Doppelftung zu ratumpt, und des die einziger Tag im bem Gentlen geraften Buntet auf bem Tagen der Buntet, die Doppelftung zu ratumpt, und des die einziger Tag in mer Scherms ausgere brauen Tadallsone, die zhn Wochen lang in Muften gunden und welchtungen und kunte Lederungen in die

Murren getragen hatten, höchft wahrscheintich um die wohlverdienten Shem eines Sturm und Siegestages gebracht hoben würde. Dann war alles unsping geweien und je gester die vorhergangangen einkringungen, beste größer das Nichtfal, beste unbarmherziger die Schobenfreude unserer Geguer. Diese Gesche figwocht am 17. über unserer Armee vor Düppel und sie wurde als Gescher inspinaben.

Aber ber Gott ber Schlachten hatte andere antifcieben; ber I.S. Abzeil brach an und mit ihm ein preußischer Siegestag. She wir indeh unseren Sturmrosomen auf ihrem Vorftoß gegen die Schaugen solgen, halten wir noch einmal Umiscan die Freund und Frind, um und zu vergewisser, wie der Parthie haben und brüben fand, mit weckhen Kräften bei Freund und feind gerechnet wurde. Jucest die Danen.

# Die Dauen und die Duppelstellung bom 17. jun 18. April.



ie Dappestellung, Alfen mit eingerechnet, bestand ans vier Linien:
Erste Linie: die zehn Schangen.
Zweite Linie: das Retrandement.
Dritte Linie: die beiben Bradentopfe.
Bierte Linie: Combressung und bie

Ufer von Alfen. Ueber bie gehn Schangen haben wir S. 106 ausführlicher gesprochen. Sie batten burch bie Beschiefung be-

rtachtlich gelitten, jedoch nicht so, dog sie den Stürmenden nicht noch immer einem fehr erheblichem Büberflamd entgegengellelm vermochten. Jadem war man über das Was der Beschädbigung dieseit im Unstaten. Die Pallischen, wie man sich sodier übergeutzt, waren beispielsweisig bestier erhölten, als man erwortet batte. Bweiterlet indeh vonr unter allen Umfländen erreicht: 1. das Junter der Schanz, durch zahlerische dassin ausgestes Schusdauten, darte übe leberflächsfelt verleren, 2. troh biefer Schusdauten waren die Beschwapen großentspells gegwungen worden, hinter den Schanzen ihre Kuffellung zu nehmen. Dies wurde verhängungsoll. Die detrespienden ballische Gempagnien samden, als der Sturm begann, zum Theil auf größere Distancen im Küden der Schanzen, als die preußsischen Geltumplonien in Frank berichen.

Das »Retrangemente mit seinen 4 Lünetten A. B. C. D.

vone erst wöhrend der Belagenung entstanden. Be sog fis do wom Wenningbumd dis jur Chausse und über diese hinneg dis Schause VII. Abschie vone, auf diese zweite diese sich gurdagusehen, wenn die erste Einie als micht läuger dollten sich erweises sollten sollte.

Die Brudentopfe, felbft aufs ftartfte armirt, lagen unterm Schut ber Alfener Befestigungen.

Alfen, die vietet und festeste Linie, war durch den Simd und im Reihe von Ufer. Balteriern geschäftlt. Bon biefen waren die Baadjager und die Surchtste durch das Jeuer der Lehen Tage allerdings zum Schweigen gebracht; die Rirch- und die Rühlen-Balterie aber worren noch in voller Thätigkeit.

26. Senten

Diefe gesamnte Selfung wurde burch sieden Brigaden (in benen fich och ein Batailion Garbe gesellte) vertheibigt. Bier Brigaden woren immer biesseis des Allensundes, in der eigentlichen Duppessellellung; der Frigaden immer auf Allen im Cantonmennet. Die Brigaden wechselten, noch einem febr geschieft erungitern Lurunds, in der Kut unter einnache ob, des siede Brigaden nach vier Tagen Dienst in der Settlung, immer der Tage Rushe auf Allen hater. Ben den den der Brigaden nich matter in der Bette bereiten, die Brigaden in den gehen Sechangen. b. aumittelber im Raden bereisten, die beiben andern Brigaden lagen im sogenannten Berachenlager (halben Beges gusselnen dagen! V. und den Brichtensbefie) und im Brüchensbefielt. Rachem das Barachenlager, von Gammelmart aus, getstert worden worr, mußten de Puldentöpfe und das vorgelegen Terrain für beide Brigaden in Raum geben.

Die bert Brigaben auf Alfen, jammt bem Garbekafallon, waren beratt einquartiet, boß fie in Altgefte gift die Sammfoldsie erreichen und über bie beit Brüden, die ben Brether judischen haben den mutchieften, wordsteche fonnten. Dieft bert Schigden, sommt ben zwei Brigaben im Brüdenslopf, hatte ber Jeinb immer zu freier Berfägung in ber Sand. Am Geischäfen, nach felner eigenen Schädung, verfügte zu noch über 11 Brüdenslopf, hatte ber Jeinb immer zu freier Berfägung in der Sond. Am Geischäfen, and felner eigenem mit Arte: 20 Betatione und SS Geischige in einer vierfach verfteiligten Settlung. Das Derstmunden in Alberfachelt best ertranten denemallierung ernemaber, im Alberfachelt best ertranten denemallierung derstagen, dichte Generallierung von wendtet Generalmige er Palen.

### Die Preufen nem 17. jum 18. April.

Bie ftart ftanben bie Angreifer biefer Stellung gegenuber?

Sie verfügten über 41 Bataillone, 100 Positions- und 32 geibgeschübe verschiebenen Kalibers, hatten also ein numerisches Uebergewicht, boch war bies Uebergewicht feineswegs ein erhebliches (wie 4 ju 3) und wurde durch bie vierfach feste Erdlung bes Gegners mehr als ausgawogen.

Jum Ungriff auf bie ersten fech Schangen waren 46 Compagnicen festimmt, bie aus diene auf bem Kriegsschausbei im Gembenricht annesenben Regimentern gewählt worden waren. Diese 46 Compagnieen waren in sechh Sturmstolonnen sormirt, von denen jede Rolonne die Jahl ber Gedings schliebt, die sie git feinem bestimmt war. Ise Sturmstolonne bestigegebene Pilonier- und Artilierie Altheilungen ungerechnet word Gempagniem fart, mur die gwiete Sturmstolonne bestand aus 10 und die wiete Sturmstolonne in Steiner, die Viersschausbeite der Truppen fand in Reserve, die Viersschausbeite Grunnstolonnen aus 12 Compagniern. Der Rest der Truppen fand in Restrey, die Viersschan Ganstein und Rosen den Schumstolonnen

gunadft. Sie bilbeten bie Saupt-Referve. Die Sturmtolonnen und bie beiben ebengenannten Saupt-Referve-Brigaben waren am Sturmtage unter bem fpeciellen Befehl bes Generallientenaut v. Manftein.

Alles Beitere erhellt am besten aus ber am 17. ausgegebenen Disposition bes Ober Commandos.

Diefe Disposition lautete im Befentlichen wie folgt:

Mm 18. Worgens um 2 Uhr fichen bie nach ber Infruction um Sturen bestimmten 46 Compagniern ber fechh Sturmbolomen an ber Oft-Ciffer ber Buffeltoppel und rüden von bort, nach Anordnung bes General du jour, in bie britte Parallefe, vo sie sich sindern und bis zum Besinn bes Erumes licen blieben.

Die Brigabe Canftein maricirt über Schottsbull nach bem Spisberge, fo bag fie bafelbft um 10 Uhr Morgens eingetroffen ift, um als Referve fur bie Sturmtolonnen zu bienen.

Die Brigabe Raven concentrirt fich um 10 Uhr Morgens bei ber Buffelloppel an ber Chanffee, um ebenfalls als Referve gu bienen.

Die Brigabe Roeber fteft um 10 Uhr Morgens bei Rubel unb marichirt von bort auf ber Chause nach bem Spieberge.

Die Brigabe Schmib verstärtt um 10 Uhr Morgens ihre Borpostenlinie (am linken Flügel) und stellt fich in ber Gegend von Radeball auf.

Die Brigabe Goeben steht um 10 Uhr Morgens verbedt hinter bem fatruper Holze (in ber Rahe bes Alfen-Sundes) wo auch die Pontons und Boote eintreffen.

Die Garbe. Divifion concentrirt fich um 10 Uhr Morgens bei Satrup.

Mit Lagesanbruch beginnt bas febr verftartte Bener aus allen Batterieen ), anfänglich gegen bie Schangen, bann befonbers gegen bie

"In Georgie (die Die Thiebe in Beite fiele fiele fiele fiele fiele gereicht der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite fiele fiele

Um Mifen funde entiang, ohne bie Doglichfeit gegen bie Schangen mitgewirten, ftanben weitere 16 gezogene Gefchube. Gie thaten 652 Cous, aber nur gegen Alfen.

Un bestonnten feit bef ich jen baben am 18. Brit Mergens 4 Battrien in Befreva nur ber Buffelbupet, nömlich 1 gugene 4pfänber Battrie, 1 gugene bejünder Battrie, 1 guten bei Battrie, 1 ging und Erfarmung ber Schapure, bei bem sich jwischer Battrie, 1 gind ber Battrie, 1 gin ber Battrie, 1 gin bei bem hie bei Britisten bei

feinblichen Communitationen (zwischen ben Schangen) und bie Gefchus-Emplacements in benfelben.

Puntt 10 Ufr bechen bie fech Schruntoimmen aus ber britten praallete vor. Die Brigade Canstein rudt bis in bie britte Parallele, bie Brigade Raven (auf ber Chausse) bis in bie 55dje ber zweiten Parallele, bie Garbe-Division von Satrup über Stenberup nach Krich-Odippel.

Die bezeichneten Feibbatterieen unter Oberstieutenant v. Bergemann stehen vor Tagesanbruch am Spihberg und sind, von 10 Uhr an, zum Abmarsch von bort bereit.

Bon ben reitenben Batterieen find um 10 Uhr brei bei Satrup und zwei bei Rabel.

Alle Melbungen find nach bem Spigberge gu machen.

Genau dieser Disposition gemäß rüdten die Sturmkoionnen in die britte Parallele; um 4 Uhr früh begann der Donner aus allen Batterleen. So tam 10 Uhr beran.

"Bunf Minuten vor Beginn bes Sturmes, fo fchreibt ein Mugenzeuge, tam zu uns ein Beiftiicher und bielt an uns eine einfache, aber ergreifenbe Aufprache, ber wir Alle, Officiere und Goibaten, mit entbibf. tem Saupte und Thranen in ben Angen auborten. Piebe Rameraben. fagte er ungefabr, in wenigen Mugenbiiden wirb ber Moment ba fein, in weichem euer ganger Duth in Unfbruch genommen werben wirb; jest follt ibr beftatigen, mas ihr eurem Ronige gefchworen babt. 3br geht aber mit bem Bewuftfein in ben Rampf, fur eine gerechte Gade ju ftreiten. Bertrauet auf Gott und gebet mit Gott; vergaget nicht! Der Gerr fegne euch und gebe euch feinen himmlifchen Frieben. Umen!a - Darauf beteten wir mit naffem Muge ein ftilles Gebet, und bann rief ber Prebiger noch. mais: . Bebet mit Gott!- - In biefem Mugenbiide rief ber binter uns ftebenbe Beobachtungspoften ber Saubig. Batterie, unter weicher wir uns befanben: »Roch 2 Minuten!« Gine Generaifaive erfoiate, bam fcmieg bas Gefchusfener, benn es mar 10 Ubr! - Gine lautlofe turge Panfe folgte, bann fcingen bie Tambours ben Sturmmarfc, brei Regiments. dore fpielten: "Ich bin ein Breufes, und mit taufenbstimmigem Surrab ging es auf bie Schangen lo8.4

#### Der Cturm.



Sámp I.

Entfernung 625 Schritt. Bertfelbigt burch Abthellnugen vom 22. Regiment ). Genommen burch 6 Compagnieen Garbe und & Pionier Compagnie. Befehlshaber: Major v. Conta vom 4. Garbe-Regiment.

- Formation. 1 Schühen Compagnie: Hauptmann v. Reinhardt vom 3. Garbe-Regiment.
  - & Pionier . Compagnie: Premierlieutenant Bribe.
- 1 Arbeiter Compagnie: Hauptmann v. Wolffrabt vom 4. Garbe-Regiment.

2 Sturm · Compagnieen: Hauptmann v. Betery vom 3. Garbe-Regiment und Hauptmann v. Stulpnagei vom 4. Garbe · Regiment.

2 Referve Compagnieen: Sauptmann v. Seegenberg vom 3. Garbe-Regiment und Hauptmann v. Sahnte vom Regiment Königin Elisabeth. 24 Artilleristen: Secondelieutenant Schwoelber.

Ungriffe . Schema").



Einige Minuten por 10 Ubr formirten fic bie vericbiebenen Roion. nen. Dit bem Glodenichlag fturzte bie Schuten Compagnie unter Saupt. mann v. Reinharbt bor; gleich beim Borbrechen aus ber Barallele erhieit biefe Compagnie Rartatidenlabungen aus Schange It, mobei bie Alugeileute fiejen. Beiter ging es. Die anbern Compagnieen folgten in ber bezeichneten Orbnung und mit Intervallen von 100 Schritt. Un ber Spige ber Roionne wehte majeftatifch bie fcmarzweiße gabne im bellen Sonnenicein, von einem Unterofficier getragen. In unaufhaltfamem Daueriaufe murben bie 600 Schritt jurudgelegt. 218 bie Rolonne berantam, hatten bie Pioniere an ben Sinberniffen bereits mader vorgearbeitet und meber Bolfsgruben noch Eggen, weber Ballifaben noch Drabteaune vermochten bie Sturmenben aufzuhalten. Balb mar bie Bruftwehr erfiom. men, von Traverse ju Traverse murbe gefampft und eber trat bie Rube nicht ein, ale bie alles, mas fich nicht ergab, niebergemacht morben mar. Bon ben funf Geichuten biefer Schange maren vier bemontirt und nur eine noch in fouffabigem Ruftanbe. Die Sabl ber Gefangenen (barunter brei Officiere) wirb verfchieben angegeben. Borhanbene Minenleitungen tamen nicht jur Geltung und bie Sprengung bes gefüllten Bulvermagg. gins murbe vereitelt. Ein banifder Ranonier, ber mit einer brennenben Lunte in bie Dulvertammer wollte, murbe von einem Dionier burchftochen.

Balb, nachbem unfere Compagnieen in Schanze I. sich eingenistet hatten, erschien »Rolf Krake«, iegte sich vor die Schanze und bewarf dieselbe nit Granaten. Lieutenant Schmölber von der Artislerie hatte aber bereits

\*) Die nachselgenden Figuren bedeuten:

Gchen Compagnie,
ganze halbe Plonier Compagnie,
compagnie,
Eturm Compagnie,
Eturm Compagnie,

das einzige noch brauchhare Geischie, das sich in der Schanze vorfand, nach dem Wenningbund bin in Bostion gebracht und empfing den "Roff Krate" mit einem wohligsielten Feuer. Er gab 14 Schiff ab, vom deren sich einige als Treffer bevbachten ließen; jedensalls nahm "Roff Krate" den Kampf nicht auf und bracht sich aus dem Bereich der Schanze. Freilich wirten liezen be Gammelmart-Valterien sie vorfentlich mit.

(Da Schauge I. innerhalb bes eigentlichen Birtungefreifes bes gefürchteten Pangerichiffes lag, fo mag ein Bericht über bie Theilnahme beffelben an ben Rampfen bes 18, an biefer Stelle icon einen Dlat finben, wiewohl nicht zu überfeben ift, baß Rolf Rrate auch noch anbermeitig (und jum Theil mirtungspoller ale bei Schange I.) in bas Gefecht eingriff. Der Bericht bes Capitains vom . Rolf Rrate . lautet: Mm 18. um 101 Ubr Bormittage faben wir, bag unfere Truppen in ungewöhnlich großen Daffen bie Schangen bezogen und obgleich bas mit bem Obercommanbo vereinbarte Gianal noch nicht gegeben mar, lichtete bie Batterie ,Rolf Rrates fofort bie Unter und machte fich flar. Babrent ber wenigen Di. nuten, bie bamit jugebracht murben, faben wir bereite fchwarg. weiße Rabuen auf ben Schangen I. II. III. und IV. weben. "Rolf Rrate . legte fich fofort nach ber Geefeite bes buppeler Lanbes und beichog bie borbringenben feinblichen Rolonnen mit Granaten. Da ber Rauch gerabe bem Banbe augeweht murbe und er ju Beiten febr bicht mar, fo tonnte nicht immer auf bie vorberften Rolonnen gefchoffen werben, aus Burcht, unfere eigenen Eruppen ju treffen, aber bie Bewegungen auf Duppel murben nach beftem Bermogen beobachtet und bie Schuffe richteten fich nach ben gemachten Babrnehmungen. Babrenb ber Affaire that . Rolf Rrate . 95 Schuffe und murbe von ben Gammelmart . Batterieen, wie auch bon Change I. aus, bie bereits im Befit bes Reinbes mar, beichoffen. Die Sinberniffe burch fifchnebe (um bie Schiffe. Schraube in ihrer Bemegung ju ftoren), bie ber geinb ine Sahrmaffer gethan, binberten allerbinge ju Reiten bas Manovriren. Ungefabr um 12 Ubr Mittage legte fich bie Batterie außer Schufweite. Es erfullt mich mit Erauer, ju berichten, baß ein 24 pfunbiger Granatichuß (febr mabriceinlich von Gammelmart aus), ber burch bas Ded ging und im Borlogis fpraug, ben Lieutenant Besperfen tobtete und 9 Dann verwundete. Roch 10 anbere von ber Maunichaft murben vermunbet, barunter Ranonier Olfen, burch einen Grangtiplitter, im porberften Thurm. . Go ber Bericht bes banifchen Capitains.)

Schange I. wurde auf Befehl Majors v. Conta mit zwei Compagnieen beseht, mahrend bie vier anbern Compagnieen gegen bie zweite Bertbeibigungs. Einje bes Fielnbes weiterfturmten. Ber ber erfte in ber

Schauge war, ist hier chenspisenig mit voller Gewößsielt festynkletlen wie bei den andern Schaugen. Es wurde von verschiedenen Seiten und meist gleichzeitig eingebrungen. Einige Berichte neuem den Sauptmann v. Reinharbt, andere den Lieutenant Start vom brandenburgischen Phoiner schallen. — Die 1. Seturnsssonen verlor 55 Mann, barunker 8. Tobte.

#### Schunge II.

Entfernung: 389 Schritt.

Bertbeibigt burch Abtbeilungen vom 22, Regiment.

Genommen burch 10 Compagnieen ber Brigabe Canftein unb 1 Pionier. Compagnie.

Befehlshaber: Major v. Fragftein vom 35.

## Formation.

- 3 Schühen Compagnieen: Hauptmann v. Spies vom 35., Hauptmann v. Lefzeinski und Hauptmann Krahe vom 60.
  - 1 Pionier . Compagnie: Sauptmann Daun.
  - 1 Arbeiter Compagnie: Sauptmann Struenfee vom 35.
- 2 Sturm · Compagnieen: Sauptmann Bachfeib und Sauptmann v. Schus vom 35.
- 4 Reserve-Compagnieen: Premierlieutenant v. Trestow und Hauptmann v. Kamele vom 35., Premierlieutenant v. Kaminieh und Premieriieutenant Caspari vom 60.")



Die brei Schüben Compagnieen brachen vor: Sauptmann v. Leigeinsti links, Sauptmann Krähe rechts, Sauptmann v. Spies in ber Mitte. Bahrend die beiben Kügel Compagnieen — übrigens unter heftigem Biberftande des Jeindes — die Communicationen links und rechts von

"Auch fier gehrten 24 Artifierfien und 1 Artifieriefficer jur Glurnessome, wir bei allen Chaupen, weblat wir phier biefe Angebe nicht wiederhofen. Die Artifieriften fchloffen übrigme nicht die Kolonne, sombern merfeiten berart, voh I Unteroffiere was 5 Mann, auf bem rechten flügel ber Pioniere, mit biefen gleichzeitig vorgingen, wöhrende bie feitegem utbe niegentlichen Chrumenwopanieren fichten ber Schause mit ber blanken Wassen und preiment), richtete sich bie Compagnie bes Jamptmanns v. Spies gegen die Schause selbst und tras bieselbs an ber rechten Seite; etwa dort, wo Schause und Communication einem stumpfen Wülnfel fülden. Berfelbung an diese Stelle bereits gestitten hatte, oder dos se glädker, alle entgegenstehend Lindernisse rasse hat die derweinden, — gleichviet, die Compagnie brang ein, voorf alles Entgegenstehenden ihnbernisse voor die Schause die die die Schause die Schause die Schause die Schause die Schaus

Unmittelbar nach biefem erften Erfolg entftanb eine Baufe, vielieicht nur eine baibe Minute, aber boch eine Paufe. Die mittlere Schuten-Compagnie mar fo raich burch bie Schange - beren eine Ede fie obnebin nur getroffen batte - binburchgegangen, bag bie Schange icon wieber frei bon ihnen mar, eh noch bie nachften Compagnieen bie Pallifabenwanb hatten erreichen, gefchweige übermaitigen tonnen. Diefe nur nach Gerunben gabienbe Baufe benubten bie Danen, nahmen bie Baffen wieber auf, bie fie, um Parbon bittenb, bei bem erften Unfturm bes Sauptmann p. Spies niebergemorfen batten und fprangen aufs Reu auf bie Bruft. webr, um bem weiteren Ungriff ju begegnen. Mis jest bie Urbeiter. Compagnie und bie beiben Sturm. Compagnieen beran maren, fanben fie bie Bruftmebr aufe Reu vom Reinbe befest, ber bie Unfturmenben mit rafchen Salven empfing. Die Borberften ber Unfrigen marfen fich nieber unb eröffneten ein Schnellfeuer auf bie Bertheibiger ber Schange. Unter bem Schube biefes Feners flieg ber Ingenieurlieutenant Diener mit einigen Dionieren in ben Graben binab, ifes einen Duiverfad an bie Ballifabenmanb iegen, welche bas Borbringen binberte, und eine Deffnung in biefelbe ibrengen. Den Pionier Riinte, welcher ben Bulverfad aniegte, verbrannte bie Explofion in folder Beife, bag er einige Reit nach ber That, bei ber gefprengten Lude liegenb, feinen Beift aufgab.

Diefe That entichied uber bas Schidfal ber Schange. Lieutenant Diener, wiewohi an ber Sanb erhebiich verbrannt, brangte fich burch bie

<sup>9.</sup> Bei Erftürung ber Communisation linis ber Gefange II. gefagte fiß per olem ber Unterfrijfer. Reis von ber Gedigen-Compagnie bed gauptumen o. Defginstl. (3. Sampagnie bed gauptumen) on. Defginstl. (3. Sampagnie bed gauptumen) on. De inschließeitung der genammen werde alle de Gauptum (160 – und rerfrischigt fiß figureis) auf Kolben und Bajmantl. Nochwar er infal par Gapfie in linkt Geginstein erfeitung, periter en, and einem Britisch fieden, deren mas is Gapfie in linkt Geginstein erfeitung, periter en, and einem Britisch fieden, deren den die geginstein der Gampagnie, der einige Gapfie einer Bilden. Der Rompinge der Gampagnie, der einige Gaber einer Bilden. Der Rompinge der der einige Gaber einer Bilden.

Deffnung binburch, berauspringenbe Arbeiter und Dioniere verbreiterten bie Deffnung bis auf 12 ober 15 Rug und burch biefe Deffnung nun, wie burch ein Dallifaben . Ihor, brangten bie Sturm . Compagnieen nach. Die Befahung pertheibigte fich bartnadig; ein banifder Corporal (Rellemann nennt ibn ber banifche Bericht) ergriff bie erfte preugifche Rabne, bie auf ber Bruftmebr aufgebffant murbe und gerbrach fie auf feinem Rnie; ale er fich aber auf bie nachfte marf, fiel er tobtlich getroffen. Dit ibm fielen Capitain Gruner und Lieutenant Anorring. Am ausbauernbften bielt fich bie Artillerie; 25 bis 30 Mann, bie bis gulest ihre Ranonen bebient, bann aber fie zu vernageln gefucht batten, murben an ben Befcuben niebergemacht. Lieutenant Unter, bon allen Seiten umringt, überreichte bem auf ibn einbringenben Lieutengnt Schneiber (pon ber 7. Compagnie bes 35.) feinen Gabel. Slermit mar ber Biberftanb gebrochen; bie Schange bauernb im Befit ber Preugen. Innerhalb berfelben - bas Blodbaus lag in ichmelenben Trummern - fanben fich brei pernagelte Befcube; fpater entbedte man, in ber Erbe vergraben, ein fcmeres 84 pfunber Ranonenrohr. Bum Commanbanten in ber Schange ernannte ber Dajor b. Gragftein ben Sauptmann Struenfee und übergab ibm 180 bis 200 Mann, um fie bamit ju behaupten. Die übrigen Compagnieen ber 2. Sturmfolonne brangen meiter por.

Schauge II. — am und für fich nicht wichtiger als die Rechtzach ber übrigen Schaufen — hatte fich während ber gangen Belagerung eine besondere Wichsighteit zu erringen gewoßt. Der tahrfere Bertheidigung durch Lieutenant Anter hatte zu allerhand titterlichen Hulbigungen von Seiten der Belagerer geführt; — es ist leider nicht befannt geworden, bab biefe Hulbiammen auf einen seinen ber Belageren geführt, war ist einer eine konten ber der beland waren.

Wie bie Schange, es fie fiel, ben Belagerern ein gewisses vomantisches Jutterste einsoßer, so auch nach istem fall. Der Gesengennahme Unters um ber Obstetob Rittnets find ein Eistlingsgegenftnab für jestick Art von Darftellung geworben; Bild und Lieb haben bas eine wie bas andere gefriert. Wie verweilen beshalb noch einen Augenbild bei biefen beiben Spisoen.

Ramerab, teinen Schritt von ber Stelle, ober Gie find bes Tobes. -Unbere Schilberungen ermabnen biefes Swifdenfalles nicht. Es beißt, bağ Dring Friebrich Rarl bem vielleicht aber Gebahr Gefeierten fpater ben Gabel mit ben Borten gurudgegeben babe: » Einem fo tapferen Golbaten barf man feinen Degen nicht nehmen. Lieutenant Unter tam nach Minben als Gefangener. Briefe von bort nennen ihn einen . Mann von frifdem unt fraftigem Organ, breiticultrig, von mittlerer Große und leb. haften Mugen. Wir fugen über ben Charafter bes Selben von Schange IL noch einige Borte bingu. Ungweifelhaft mar er ein tapferer Officier und fein Rame ift mit ber Beidichte ber Duppel Belagerung ein fur allemal verwoben. Richtsbestoweniger möchten wir bie fcon angebeutete Unficht bier wieberholen, bag bie devalereste Gefinnung feiner Geaner ibn mabricheinlich auf eine bobere Stufe gestellt bat, ale er verbient. Richts mas über ibn befannt geworben ift, verrath eine wirfliche Sochbergigfeit, nichts beutet barauf bin, bag er ber Ritterlichteit feiner Begner mit einer gleich noblen Empfindung begegnet mare. Giner alten Bornholmer Ramilie entfproffen, fcheint er von bem Bauern. und Geefahrer. Erob jener Infelbewohner fein pollgemogen Theil, aber auch nicht viel mehr, aus ber Sand ber Ratur empfangen au baben. - Uebrigens barf nicht vergeffen merben, bag er fich mit bem Artillerie Dfficier Caftenichiolb (ber feltfamermeife nie genannt worben ift) in bie Bertheibigung ber Schange, mabrend ber gangen Dauer ber Belagerung, theilte.

Bie über bie Gefangennehmung Untere, fo geben über ben Opfertob Rlintes bie Unfichten auseinanber. Beim Unlauf gegen bie Schange, fo fagt ein langerer Bericht, mar ein bichtes Aufschließen ber Bioniere, wie es ber Seconbe Dieutenant Diener feinen Mannichaften anempfoblen batte, nicht zu ermöglichen, ba ein Theil ber Leute, welche mit ben gur Befeitigung ber Sinbernifimittel erforberlichen Gerathichaften belaftet maren, mit ben fibrigen nicht gleichen Schritt halten tonnten und außerbem viele ber Borberften gleich ju Unfang außer Gefecht gefest murben. Go tam es, bag ber Lieutenant Diener in bem Momente, mo er an bem Grabenranbe antam, nur ben Unterofficier Labemann, ben Gefreiten Giebichlag mit einer Urt, ben Bionier Ritto mit einem Bulverfad und ben Bionier Rlinte mit ber Lunte jur fofortigen Berfugung batte. Da ber Lieutenaut Diener bie Grabenvallifabirung faft noch gang unverfehrt vorfanb unb ibre Befeitigung burch bie Urt nicht fo fcnell ins Bert gefest werben tonnte, ale es ber Mugenblid erforberte, fo befchloß er in Ermangelung anberer Mittel fofort eine Sprengung mit Bulver gur Unmenbung gu bringen. Dionier Ritto, auf Befehl bes Officiers, feste ben Dulverfad bicht am Grabenraube nieber, umfaßte benfelben mit beiben Sauben und marf

ibn, fobalb bie Bunbung bes Granatzunbers burch bie Lunte bes 2c. Rlinke bewertstelligt worben, an ben fuß ber bicht an ber Contre . Escarbe fteben. ben Ballifabirung in ben Graben. Bevor jeboch bie bierbei Beichaftigten Beit batten, ber ihnen gegebenen Umweisung entsprechenb, fich platt auf ben Boben bingulegen, erfolgte bereits bie Explofion, burch welche 4 Pallifaben nach ber Schange ju umgebogen, ber Dionier Rlinte linte unb Lieutenant Diener rechts in ben Graben gefchleubert wurben. Letterer, mit verbrannter Sanb, fonft unverfehrt, erftieg fofort burch bie entftanbene Deffnung, welche burch bie immifchen berbeigefommenen übrigen Maunicaften ohne Comieriafeit erweitert murbe, bie Bruftmebr. Nach. bem bie Schange genommen, febrte ber Lieutenant Diener jur Contre. Es. carpe jurud und fanb bort ben Bionler Rlinte, ftart im Geficht verbrannt und mit einer Schugwunde burch Urm und Bruft, noch am Leben por. Derfelbe batte biefe Bermunbung beim Beraustlettern aus bem Graben erhalten, wie er bem Lieutenant felbit fagte. Er verftarb bemnachft auf bem Eransport nach bem Lagareth.«

Rach biefer Schilberung mare Rlinte gefallen wie jeber anbere; ein braver Golbat, aber nicht mehr. Unbere Berichte beben jeboch elgeus bervor, bag bie That Rlintes eine freiwillige und vorbebachte mar und Generalmajor v. Canftein, aus beffen Brigabe, wie wir miffen, bie gweite Sturmtolonne gebilbet mar, fagt wortlich: Die 4. Bionier. Com. pagnie unter Sauptmann Daun fprengte einen Durchgang burch bie Balli. faben bes Grabens, mobei ber Dionier Mlinte, ber feine Mufopferung porber ausgesprochen, ben Gelbentob fanb. Damit ftimmt ein anberer Bericht: ... Die Sturmenben ftanben por ben Ballfaben, eine Deffnung mar nirgenbs vorhanben. Da trat Pionier Klinte vor unb fagte: sid werbe Luft ichaffen, Serr Lieutenant; beffer einer als gebn. . Damit marf er ben Bulverfad unter bie Pallifaben und ftieß bie Lunte binein. Salb verbrannt flog Rlinte nach ber einen, bie Ballifaben nach ber anbern Seite und burch bie gewounene Deffnung binburch ging es jum Giege. Belde LeBart aber auch immer bie richtige fein mag, bas Bolt wird fich feinen . Rlinte . ebenfo wemig nehmen laffen wie feinen "Froben." Dit ber biftorifden Aufhellung - bie ohnebin bochft mifilich ift und oft noch mehr vorbeifchießt ale bie Dichtung - ift bem Beburf. niß bes Bolfes nicht immer am meiften gebient.

Entfernung 335 Schritt.

Bertheibigt burch Abtheilungen vom 22. Regiment.

Genommen burch 6 Compagnieen ber Brigabe Raven und & Pionier Compagnie.

Befehlehaber: Dajor Biroby v. Gaubi vom Leibregiment.

## Formation.

- 1 Schuben . Compagnie: Sauptmann v. Genblis vom Leibregiment.
- 4 Pionier . Compagnie: Lieutenant Bertram I.
- 1 Arbeiter Compagnie: Sauptmann v. Sanftein vom 18.
- 2 Sturm Compagnieen: Premierlieutenaut Sad vom Leibregiment und hauptmann Graf Findenftein vom 18.
- 2 Referve Compagnien: Sauptmann Milfon vom Leibregiment und Sauptmann v. Frehburg vom 18.

Angriffs . Chema.



Dit großer Rapibitat brach bie 3. Sturmtolonne über bie Musfallftufen por. Die nabe Entfernung jur Schange III, bilbete einen Sporn fur bie Sturmenben, ba bierin eine Doglichfeit fur fie lag, bie erften Preugen auf ben feinblichen Berten ju fein. Der Feinb mar auf feiner But. Er begrufte bie borfturmenbe Schuben Compagnie (Sauptmann p. Genblit) mit einem ungemein lebhaften Feuer. Chenfo aufmertfam war bie Artillerie in ben Schangen. Das Gefchut im ausspringenben Bintel ber Change III., ein Gefcut in Change IV, und amei Befcute in ber Communitation gwifden III. und IV., gaben je eine Rartatichlage, welche inbeffen mehr ben nachfolgenben Compagnieen ichabeten, ba fie über bie Ropfe ber porberften binmeggingen. Sunbert Schritt por ber Schange fiel Sauptmann b. Cepblis, welcher feiner Compagnie vorange. fturmt mar, burch einen Coug am Ropf betaubenb getroffen. Als bie Compagnie bis auf 15 Schritt an bie Schange beran mar, marf fie fich, biefelbe im Salbtreis umfaffenb, nieber und eröffnete ein lebhaftes Gemebrfeuer.

Jest waren auch bie Sturm Compagnicen heran. Major v. Gaubi war mit ber Kolonne im gunftigen Moment losgebrochen, wo ber Jeinb

nach bem fofortigen lebhaften Reuer, welches er auf bie Schaken Compagnie abgegeben hatte, bie erfte Baufe machte, um wieber zu laben. Den Arbeitern gur Binmegraumung ber Sinberniffe faum Beit laffenb, bie Cafarpfable, Bolfegruben, bie Cagenreiben und bie beruchtigten Drath. aitter überfteigenb, fturmte bie Rolonne pormarts. In bem Moment, mo bie eigentlichen Sturm. Compagnieen burch bie Schuben Compagnie (bie fich niebergeworfen) binburchgingen, erhob fich auch biefe auf ben guruf ihrer Officiere und pormarts brangte nun bie gange Daffe, - bie Couben porauf. Linte, rechte und in ber Ditte faßten fie bie Schange. Premier. lieutenant Ctodel, ale er, feinen Leuten poran, bie Communitation rechts bon ber Schange erftieg, erhielt einen Schuf burch Urm und Bruft, fo baß er in ben Graben gurudfturgte; Lieutenant Rarftebt, ber fich lints gehalten batte, brang mit feinem Ruge von ber Reble ber in bie Schame ein, aber icon unmittelbar vorber hatte ber britte Sug unter Lieutenant v. Braufe bie Bruftwehr in ber Front erflettert. Funf Minuten nach 10 Uhr wehte bie ichmarg. weiße Rabne - mabriceinlich bie erfte, bie überhaubt aufgebflangt murbe - auf Schange III. Sornift Rorn von ber 9. Compagnie bes Leibregiments (Couben Compagnie) murbe in bemfelben Mugenblid niebergefcoffen, mo er bie Rabne in ben Boben ftedte. Sornift Robimeier von ber 12. Compagnie ftedte fofort eine zweite Rabne auf. (Die 18er nehmen biefe Chre fur fich in Unfbruch. Rach ihrem Bericht mar es Rufilier Jasgar bon ber 10. Compagnie ibres Regiments, ber bie erfte Sahne aufpflangte.)

<sup>\*)</sup> Man fot bies Wegwerfen und Wieberergreifen ber Baffen auf bie Tude bes banif den Chorafters jurudidhren wollen, anftatt ben Grund boffir vorzugstreife in einer mangelieben gefiftigen Begabung zu fuder. Der gemeine Monn in Daarmart, wie er mangfam und wannftellig ift, fie vor allem auch befor ant. Er ift unflose, eine Eltuation

Die Eroberung von Schange III. hatte ber britten Sturmlolomus, tros ber wenigen Minuten bes Kampfes, erbeidige Erufting elgöftet. Die Jährer ber 4 vorbersten Compagnien: Sauptmann v. Sephig von ber Schleren Compagnie, Sauptmann von Sauptmann von Sturften vom her Arbeiter-Compagnie, Premiteilustenant Seat am Sauptmann Graf Jündensstein von den zwei Sturm-Compagniern, waeren alle vier verwundet; außerdem bie die Unternante Seidel, Schulge und v. Allensstein. Der Gegenmiterfung der keiten der Studel, Schulge und v. Allensstein. Der Gefammtorfung der dritten Sturmlolome am 18. April betrug 148 Mann, barunter 10 Officier.

Sechs Gefconge murben in Schange III. erbeutet; jum Feuern auf ben abziehenben Feind tonnten fie inbeffen nicht verwenbet werben. Einige Schuffe wurben auf »Rolf Rrate« abgegeben.

Die beiben Sturm. Compagnieen blieben ale Befagung in Schange III. gurud; ber Reft ber britten Sturmtolonne brang weiter vor.

#### Schange IV.

Entfernung 512 Schritt.

Bertheibigt burch Abtheilungen vom 2. Regiment unter Capitain Lunbope.

Genommen burch 12 Compagnieen ber Brigaben Schmib unb Goeben, und 1 Pionier. Compagnie.

Befehlshaber: Oberft Freiherr v. Bubbenbrod, Commanbeur bes Regiments Rr. 53.

## Formation.

- 1 Schagen Compagnie: Sauptmann Boettge vom 53.
- 1 Pionier . Compagnie: Premierlieutenant Schotte.
- 1 Arbeiter · Compagnie: Premierlieutenant Bienanb vom 53.
- 5 Sturm · Compagnien unter Obrifilieutenant v. Obring. Die einzelnen Compagnien unter Sauptmann Bofter, Sauptmann Schalle und Premierlieutenant Sendel vom 53., Premierlieutenant Rothenbucher und Sauptmann v. Sanig vom 55.

rass ja begreifen, fig in ibr jurchj in sieben. Delhoib wurben in alsen Gefeichen sp jach rich Geschausen gemach. Im "Siemmecham dam ib hab übsperfen aus Billeraninehmen ber Wolfen. Eine bestjachten Batur felgt, in dem einen wie in dem anderen, einem
sichen Impatie, andere für Liebert fragun ju feigen. Die Geschei fib, n. er untermirt fic jury die Gesche frein befritigt, — eer erbeit fich wieber. Die ist nicht Tallerigen. — er untersieden unter in erber Kantupusden. Des der Gebaten intelligenter iße, ertemet er und, mit
entlyruchweit Eischreite, so er Chonenn hat dere nicht und läßt fich nicht entle eine Gescheit der
bes ihm den gleich biete, wom er fich (mir der Ochsendun) verrechant ebt, dere wie der ihr der ihr der ihr der ihr der ihre der ihr der ihre der ihre der ihre der ihre der ihr der ihr der ihre der ihr der ihre der ihre

5 Reserve. Compagnieen: Premierlleutenant Bentenborff, Sauptnann Chytraeus und v. Hemilng vom 53., Premierlleutenant Delius unb Hauptmann v. Arnim vom 55.

So war bie ursprüngliche Disposition. Es scheint jedoch, baß ber Sturm nach einer etwas abweichenden Anordnung erfolgte. Den Commandeuren ber Sturmtolomnen war barin bis zu einem gewissen Grabe unweifelbaft freie Sand gelassen.

Der wirtliche Anguliff stellte sich so:

Seelsge (SA)

Veniere

Ve

Schlag 10 Uhr fliegen bie Compagnieen Boettge und Rothenbücher, jene bie 1. vom 53., biese bie 3. vom 55. Regiment, aus ber Parallele beraus und ftürmten vorwärts auf Schanze IV.

Bataillon bee 53.

Schangel V. war ber ftarffe Theil ber gangen Seiellung. eie lag weit gurchgebogen und ber Weg bahin fishert wissem Schange Ill. und V. sindverd, formitig in einen Sach sinein. Aghirelde Geschübe, in der Schange felbft wie in den Communisationen, beherrichten das Terrain; pluter der Schange – freillich zu weit gurch, und veim Sturm seind mit eingreiffen gut diemen – fanden ble erften danischen Referen.

Belde Compagniera (Boettge und Robienbuder) wurden sofort von einem möbereischen Frenze emplangen. Beide Jährer sieden ichwer verwundet; nichtsbestweniger drangen die Compagniera vor und tipeliten sich (spere Ordre genäß) jede eingelne in der Jähg, um nun linfä und rechts auf die von Schapus und Communitation getölteten stumpfen Winfle, in der Witte aber auf die vorspringende Ecke der Schange los un gehn.

Aur bie finfen fillgefigge beiber Compagnien — barunter ber ag bes Lieutenaut Loebbeck von ber 1. Compagnie 53. Negiments trafen ihr Siel; die bier andern Jäge schoffen ercht borbei und trafen ble linte Flante von Schanze III., flatt Centrum und rechte flante von Schage IV. zu treffen. Sie pflaufen hier ihre Jahne auf; es war ein Sieg, oder ein Sieg an ber unrechten Erler jahre auf; es war ein Sieg, oder ein Sieg an ber unrechten Erler Ummittelbar ben Compagnieen Voettye und Nothensüder solgten Violente Niemer Dremierfientenant Schotte, die Arbeiter (10. Compagnie vom 53.) mater Vremierfieutenant Wienand und eine Musketier. Compagnie (4) vom 55. Regiment unter Sanytmann v. Samiy. Mit gleichen Muthe wie die Gompagniem Voettye und Nothensüder trangen sie vorz aber voie biese — mit Andug der der den genannten beiden Süge — zu weit nach rechts vorsoßenen, mißten sie ist zu der voie bernacht. De der vollegend, mißten sie ist ziel und erstätzt eine der die die der d

Den Pilonieren und Arbeitern, wie der Compagnie des Saughmann v. Caulh, folgten jett die eigentlichen Sturm-Compagniern, die 2. 3. und 4. vom 33. Regiment, unter personisiere Röbrung des Bataillouscommandeurs Oberflücutenant v. Overing. Alle deri Compagniern nachmen sofort wieder die Richfung and recht 8. Oberflücutenant v. Overing, den Irrihum fogleich ertemend, suchte den in scharfe Bewegung gesehren Etrom auf ben richtigen Wag spingerkangen, ader — vergebens; Schange III. wurde zum wieren Mad genommen.

Liebt folgten bie fanf Referer Compagnieren. Sie hielten sich erfets, mie alles (inen wedzegennuten zwie Ign obgerchmet) now ich noch eicher an biefer Stelle gestürmt hatte und Schauge III. war auf dem Puntt, zum fahrten Wale gestürmt ju werken. Oberst d. Buddenvord inehr, der is hatte kommen sien, slaute, radie einzerstellen. Berwärtst ging und zwang sie jekt auf from und fannte, radie einzerstellen. Berwärts ging au jekt endlich von Schaus ist. Naraktischgen trafen bie Schimmenben, ohne ein Schaen berwertungen. Die Dann liegen auf die Kronne ber Schauge met erfüstert ein Flintensfener, aber durch alle Semmulife drang die Kolonue hindurch und auf die Bruinberd; hinauf, lanter den Vortressen der Schoue hindurch und auf die Bruinberd; hinauf, lanter den Vortressen der Schoue hindurch und auf die Bruinberd; hinauf, lanter den Vortressen der Schoue hindurch und auf die Bruinberd; hinauf, lenter den Vortressen der Schoue hindurch und auf die Bruinberd; hindurch vortressen der Schoue der Vortressen de

fieben Compaguieen, bie, burch Ausbiegung nach rechts bin, Schange III. ftatt Schange IV. im ersten Ausauf genommen hatten.

Ber immer inbeg bie erfte Sabne auf bie Change pflangte, ber erfte in ber Schange mar giemlich unbeftritten - Lieutenant Lobbede. Cein Rame lagt feinen Sweifel über feine Abftammung und feine Droping. Bereits jum zweiten Dale verwundet (an Stirn und linter Sanb), brang er, an ber Spige feines gelichteten Juges, auf bie fich ibm entgegenwerfenben Danen ein, bie bier einen Augenblid in ber Uebergabl maren. Gin Geraufe entftanb, Rapitain Lunbbne, ber in ber Schange commanbirte, warf fich auf ben Dustetier Teftroet und padte ibn an Bruft und Reble; aber es mar ber lette Mugenblid bes tapfren Manues - Gergeant Grothuus ichmetterte ibn mit bem Rolben nieber. Die Lieutenants Giorup und Aterbielm (Comebe und bereits verwundet) fuchten ben Rampf fortgufegen, aber bie jest bon allen Ceiten beranbrangenben Cieger liefen allen Biberftanb alsbalb als boffnungslos ericheinen, - bie Danen marfen ihre Baffen fort und riefen Barbon. Rur Lieutenant Alerhjelm focht noch weiter. Dechont ben Brabene, riefen bie Officiere. 218 ber Quruf nicht balf, fprang einer aus ihrer Ditte bor, padte ben ichwebischen Rameraben bon binten ber und trug ibn aus bem Getummel heraus.

Es war ein turzer Kampf, aber voll Erbitterung. Die dänfigen Geschierte, die nicht um Barbon bitten wollten, wurden an ihren Geschichen erfchagen. Man fand 14 Kanoneun in ber Schanze, davon 5 unvernagelt, die unstere Artilleristen sofert schusfertig mochten, der beieben nicht gegen den Feind verwenden, da unstere nachbedangen werden Achtelungen überall mit bem fliebenden Gegene bangenein geworden

Oberft v. Bubbenbrod traf, unmittelbar nach Wegnahme ber Change, bie notbigen Anordnungen, bie ber Befit eines fo wichtigen Punttes erheifchte. Etwa 2 Bataillone hielt er in und bei ber Schange feft, mabreut vier Compagnieen vom 53. Regiment (bie 1, 9, 10 und 11.) ben Reind in ber Richtung auf bie Duppelmuble verfolgten. Bei biefer Berfolgung murbe Lieutenant Lobbede (er erhielt fpater ben pour le merite) jum britten Dale verwundet; Unterofficier Rintelen fiel tobtlich getroffen. Gein Tob wedte tiefe Theilnahme. Rarl Maria Rintelen mar am 1. April 1863 ale einfahriger Freiwilliger in bas 53. Regiment eingetreten. Go jung er mar, fo lagen boch bereits eine Ungabl ausgezeich. neter hiftorifchebhilologifcher Urbeiten pon ibm por. Geine umfaffenbe Abbanblung » Gefchichte Lubwigs bes Rinbes und Rourabs I. a. welche Beorg Bait in bie "Forfchungen jur beutiden Beidichte" aufnabm, außerbem aber grunbliche Borarbeiten fur mittlere und neuere Befchichte, berechtigten gu ben bochften Erwartungen. Beiftige Frifche und Energie, wie fie ibn in ber Biffenicaft ausgezeichnet batten, erfullten ibn auch ale Colbaten. Bor ber buppler Duble fiel er, in bie Stirn getroffen.

Bon allen Seiten war mit großer Bravour gekämpft worben. Um meiften ausgezeichnet (wohl unbefritten) hatte sich be 1. Compagnie vom 53. Regiment. Sie wor bie erfte in der Schange, sie übermältigte bie Besaung und sie flummte weiter gegen die Düppeimichse. Leutenaut

(S-ogii

Vöbberf, gehörte ihr au. Einer von den schrecterswuchen Auskeitern beier Compagnie, als man sich vom Wagen ferachbo, im sich pin ist Lagereit ju tragen, erwiderte einem fleusburger Bürger, der ihn tröften wollte: "Wef deit et höllich, aber et war bog sich sich "Det Detter dies Gewähungen (der 1.) beitef sich auf 2 Offiniere und 48 Mannt. Nur die 9. Compagnie (der 1.) beitef sich auf 2 Offiniere und 48 Mannt. Nur die 9. Compagnie vom Leibergeinne batte am Happetlage einen fall geich arbeit werte für der Auskeit der Wickerstelle der Vifficiere.

Burg por bem Sturme tam ber von allen Golbaten bochgeichakte, bochgeliebte Baftor Muller ju une, ermuthigte une burch eine furge Uniprache und ertheilte uns bie General . Abfolution. Unfer Compagnieführer rief uns 3 Officiere, Lieutenant Birth, Speith und mich ju fich und begeichnete uns bie Schange IV., wovon wir etwa 400 Schritt entfernt maren. Die feben beutlich, meine Berren, zwei lange Sparren aus ben Trummern ber Barade bervorragen, bas ift Change IV.; vielleicht tommen wir in ein ftartes Rartatichfeuer, aber wir weichen nicht e; fo lautete ber lette Befehl unferes gefallenen vielgeliebten Gubrers (Bienanb). Er fab bie Rabne feiner treuen Compagnie leiber nicht mehr auf ben Coangen weben. Um 10 Uhr verftummte bie Ranonabe. Die erfte Compagnie unferes Regiments und mit biefer bie unferige überftiegen ben Wall ber britten Barallele, marfen bie barauf gestellten Schangtorbe um und begannen gu feuern. Unferem Counge unter Commando von Lieutenant Birth, womit auch ber Compagniefuhrer ine Fener ging und wovon bie meiften Leute Bretter jum Ertlettern ber Coange trugen, folgte ber meinige mit großen Gaden. 218 bie Danen biefe faben, begriffen fie vollends unfere Abficht, und wir geriethen in ein folch beftiges Gewehrfeuer, bag bie meiften von meinen Leuten G bis 7 Rugeln in ibren großen Caden batten. Gleich im Anfange, wie wir taum ben 2Ball ber Darallele

überstiegen batten, fturzten zwei verwimbet nieber. Rartatichenkugeln folingen rechts und links neben uns in bie Erbe. 3ch war noch ungefabr 100 Schritt von ber Schange Rr. IV., als bie meiften meiner Leute von ber Auftrenaung nieberfanten und gang athemios fagten: »Erft etwas raften, Berr Lieutenant.a Gie ichnisten fich alebann mit ihren Gaden, fo gut es ging. 3ch fab mich um nach meinem Buge und gewahrte, bag mehrere von ihnen icon verwundet ober tobt an ber Erbe lagen. Giner tam jeboch mit immteren Schritten gu mir beran und rief: »Duwel, brei baff id nub in mien Riffen inn; wenn bat fo bran bliff, gifft 'n bart Polfter." Unterbeffen gewahrte ich, bag bie Dioniere bereits in bem Schanggraben waren und einige Pallifaben beseitigt batten. Wie ich bas fab, ermunterte ich meine Lente. Gie fprangen wieber auf, einige von ihnen fturaten aber über bie fogenannten Cafarpfablden. Auch ich fiel bin und einer rief: Db Gott! uffe Lientnant ift auf all vermundet. Doch ich zeigte ihnen, baß ich noch lebte. »Bajonett auf!« fcbrie ich ibuen au, und bas begriffen fie. »Run vorwarts, vorwarts, Sannemann beraus!« und ein mabres Sturmgebrull brach von allen Geiten los. Darunter bas Mechgen unb Jammern ber Bermunbeten; »Sannemann beraus, beraus! . forie man von allen Schangen. Durch vier abgehauene Pallifaben branaten fich unfere 53er binburch in bie Schange, ich quetichte mich burch mel, mabricheinlich burch unfere Geschoffe bemolirte Pallifaben; taum war ich mit bem Obertheile burch, als ein Granatiplitter, von einer anberen Schange aus geworfen, Die nachfte Ballifabe neben mir gerfeste. Ein Dane fturmte an ber Ceite von ber Ccauge auf mich gu, Gott fei Dant, mit quergefaßtem Bewehr. 3ch griff ihm nach bem Salfe, er ließ bas Gewehr fallen und rief Darbon. Bas fich in ben Changen noch wehrte und fich nicht fofort entwaffnen ließ, murbe niebergemacht. In bem Beraufe verlor ich meine Degenscheibe und mein Roppel war gang gerfett. Unfere Lente, ich fage Dir, ichlingen mader brauf. Rur bie mehrlofen Danen murben gefcont. Un ben Ranonen lagen bie banifchen Artilleriften tobt, Officiere und Gemeine; and fie haben ehrlich und tapfer getampft fur ibren Ronia und Serrn. Kormliche Blutlachen fab man in ben Schangen. Die Befanung ber Change ergab fich ichlieflich auf Onabe und Ungnabe. Die Danebrogsfahne gebort unferem Sufilier. Bataillone an. Unfere Tambours batten ibre Ctode verloren und ichlugen ben Angriffsmarich mit Splittern von ben Ballifaben. Ginem Tambour murbe bie Erommel gerfcoffen, einem Sorniften bas Born. Das war ein blutiger Rampf. Diegen ober Sterbene war unfere fowohl als bes Feinbes Loofung. Um &11 Uhr mebete bereits eine fcmarg.welfe Sabne auf Schange IV. -Aufiliere!« rief unfer Oberft v. Bubbenbrod, sibr babt genug getban;

bleibt bier jur Befebung ber Schauge. Rebmt gute Dedung, »Rolf Rrates wirb gleich ba fein. Raum batte er fo ju uns gefprochen, als ein Schiff einen Sagel von Rartaticheulugeln gegen unfere Schange marf und mehrere Bermundungen noch bei unferem Bataillone verurfachte. Biele unferer Leute maren übrigens nicht ju halten und halfen noch anbere Schangen erobern. Wie unfere Artilleriften bie preugifchen gabnen weben faben, ba gings im Balopp mit ben Befchuten bis por bie Schangen. Dit einem Surrah! wurden bie unfrigen binaufgezogen, Beber balf gieben. . . . Ein General trat zwifden uns, hielt eine turge Unrebe und brachte ein breifaches Soch unferem Rriegsberrn. Bei unferer Compagnie verloren wir gleich beim Berlaffen ber Parallele unferen Compagnieführer, Premierlieutenant Wienand. Er erhielt einen Schuf in ben Unterleib. Brugt meine liebe gute Fraue, fagte er noch recht beutlich und vernebmbar und blieb bann liegen eine fleine Beit, murbe inbeg barauf von einem Unterofficier nach Rubel ins Lagareth gebracht, worauf er balb verfcbieb.«

So ber Brief bes 53ers. Wir haben feiner lebensvollen Schilberung nichts hingugufügen.

## Schange V.

Entfernung 310 Schritt.

Bertheibigt burch Abtheilungen vom 2. Regiment.

Genommen burch 6 Compagnieen ber Brigabe Roeber und eine halbe Compagnie Pioniere.

Befehlshaber: Major v. Rrohn vom Regiment Rr. 24.

#### Kormation.

- 1 Schuben . Compagnie: Sauptmann v. Calpius vom 64.
- 1 Arbeiter . Compagnie: Sauptmann v. Lobenthal vom 64.
- & Dionier Compagnie: Premierlieutenant Commatid).
- 2 Sturm. Compagnieen: Sauptmann v. Hulleffem und Sauptmann v. Gellin vom 24.
- 2 Reserve. Compagnicen: Hauptmann v. Goerschen vom 24. und Sauptmann Windell vom 64.

Auch hier, wie bei Schange IV., stellte fich ber Angriff anbers beraus und zwar fo:



Schauge V., wiewohl ben Aussalftufern, nehß Schauge II. und III., am nächsten gelegen, lag nicht besonders günftig. Die Stämenden hatten eine Settwaitsberegung sinach links hin) ausgussigheren und unter bem seuer ber Schauge und ber Communistation zwischen IV. und V. die von der bei beschrichte Schausse zu vorsilere aus

Die zweite Referve-Compagnie (Winbell) wie fie zuleht aus ber Barallele heraufgestiegen war, erreichte ihr Siel auch zuleht.

Die Compagnien v. Seillin und v. Geerschen, umb ihnen vorauft be faller Pinien-Sempagnie unter Premiertieutenant Comunahis, hatten nach deri Minuten schon den Graden in Jront der Schaue erreicht; — hier aber gedoren der Aullisdem Salt. Es galt diese Sindermisse der Wasse in werden. Wei gesche Wasse stemmt sich gegen sie und verachte Est werden unter den Getaut entfanden, welche den Citimenden den Weg auf die Busse werden sieden unter der in der Schauge III., wo die Jüssiliere vom Velbregiment dem Einstenant v. Werberd (eine recknighte Figur) mit Sülfe zusammenden der Esten fertung auch bier der Sindermisse und bier der Auftrette der Verlagen auch bier der Auftrette der Verlagen. Auch der Sindermisse der Verlagen der Verlagen und bier der Auftrette der Verlagen. Der verlagen der Verlagen auch bier der Verlagen. Wancher siel. Dermiertlieutenant Lemmapfich, an der Spie seiner Vivoller der Verlagen Sindermisse der Verlagen der Verla

Wher isson ein bis just Mintten frühre hatte die linke Jühgelsenue, au ber Diptke bit 11. Gempagnie vom 6. Anglumen, bis Communisation zwissen vom 21. Anglumen, bis Communisation zwissen vom 21. Anglumen vom 22. Anglumen vom 22

jäßliter Hertmann, ber feinem Aelkwebel gesolgt war, schnetterte ben degarer mit einem Stoßenschlags nieber. Der hänsich Bereich bebt feinerfeits hervor, daß Abtheilungen vom 2. Regiment, die bei Beginn bes
Sampfes hinter ber Schauge flanken, unter ihrem Commandirfergeauten
vonmer unde imund vorgefreungen umb auf furge Seit ber Prengen Serre
geworben stein, — jebenfalls sam biefe Spisobe nur und Gefunden gegöblt
baben. Die Schaer felbt wießen midts bavom au eräblien.

Man fand in der Schange vier Gefchuhe, die bei ber Vertheibigung indessen nicht zum Schuß gelangt waren. Sie tamen auch fernerweit zu teiner Verwendung.

Die Eroberung ber Schauge hatte ber fünften Sturmkolonne 28 Lobte und 110 Vermundete gefostet.

Sauptmann v. Calvius - berfelbe, beffen talentvolle Reichnungen bon Rriegs. und Genre. Scenen ibm fo viele Frenube erworben - mar burch beibe Oberfiefer gefchoffen. Es beißt, bag er eigens beim Pringen Briebrich Rarl um bie Ebre gebeten batte, mit feiner Compagnie, bie bis babin nicht bas Glad gehabt batte, fich, gleich ben übrigen Abtheilungen bes Regiments, por bem Beinbe auszeichnen ju tonnen, - ben Sturm auf Change V. eröffnen zu burfen. Der Bitte mar nachaegeben worben. fur bas Band gegenseitiger Liebe aber, bas mifchen bem Sauptmann und feiner Compagnie berrichte, moge Folgenbes zeugen. Als nach Beginn bes Baffeuftillftanbs, am 13. Mai, Die Brigabe Roeber burch Glensburg rudte, um in Gubichlesmig Erholungsgnartiere gu bezieben, ftanb ber feiner Genefung entgegengebenbe tapfere Sauptmann - ber fich ale ein bloger Buschauer bei biefem Schaufpiel eingefnuben batte - neben bem General v. Roeber, ber bie Bataillone feiner Brigabe an fich porbeibefiliren ließ. 218 bie 11. Compagnie vom 64. Regiment beraufam und im Borbeimarfchiren ihres Sauptmanns v. Calpius anfichtig murbe, brach fie in ein jubelubes, nicht enbeuwollenbes Surrab aus, mobei bie Selme bod in bie Luft geschwentt murben. Dan fublte, bag man fich einanber augebore.

Wie zu ihrem Sauptmaun, so hatte die Compagnie zu ihrem Selbrwefel (Probst) gehalten. Sein Tod war ein Trauerfall für alle. Am Tag nach dem Sturm wurde folgende Todesanzeige an den in Berlin anfässigen Vruder des Gefallenen gerüchtet.

## » Gravenftein, 19. April 1864.

Die Unterofficiere ber Compagnie, mobei 33fr herr Bruber geldwebel war, machen Ihnen bie traurige Angeige, baß unfer lieber Felbwebel, 3hr Bruber, fein junges Leben auf ber buppler Schange Rr. V. ausgehaucht hat. Er hatte um die Ebre gebeten, beim Sturm auf die Schaus Trengiens Sahne auf bielfete aufhäunet zu bürfen. Er er fällte trentlich seine Philoft. Durch den dichtesten Rugstregen ging er hindurch, archietet sich zur Schaus, binauf um die Jreussen Banner webn.
Ein Schop freckte ihn nieder. Noch einmal raffte er sich auf und ergrifdie Juhr den hinge im Daine auf ihn ein, seite ihm das Bejonnett auf
die Bung und higte finn eine Sungel burch den Leich. Were sein der
die Bung und Jane mit dem Kollen. Die gange Compagnie setzuaret
tief den Lob unsseres gatten zielnwebells er war uns ein tücktiger Borgespiere mehr die gatter Feldwebells er war uns ein tücktiger Borgespiere mehr die gatter Reselwebells er war uns ein tücktiger Borgespiere wie die nagter Sannend. Seiner Leich seine two geste mehr den

Die Unterofficiere ber 11. Compaguie, (im Auftrage Daniel, Unterofficier).«

Belbrebel Proft war noch jung und verlobt; — bagu fein Selbentob. Es fonnte nicht ausbteiben, baß die Dichtung sich seiner mit besonberer Borlieb bemächtigte. Rebst Minte wurde er gur poetisch voolksthamilichen Sigur.

Lambar, foliog auf Ca gill timen Munn,
Den Härnte mit Hurzo die Echange hinauf
Lam pflauste die Jagine des Kedinglis dezeuf,
Lam was er gespflaust mit prechlieftem Wath,
Longs er mit seinem heisterwenden Bat;
die sinen Godder der Lagher lang.
Den Gott ps Frendern mog! —
Prechlieft, 1964 au,
Wer war der Mann?
Jedweckel Prechlie

Schange VL

Entfernung: 360 Cdritt.

Co flang es nach in mauchem Lieb.

Bertheibigt burch Abtheilungen vom 2. banifchen Regiment.

Genommen burch 6 Compagnieen Garbe-Grenabiere und eine halbe Compagnie Pioniere.

Befehlshaber: Major v. Beeren, vom Regiment Augusta.

Formation.

1 Schuben - Compagnie: Sauptmann v. Behr, Regiment Augusta. & Vionier - Compagnie: Oxemierlientenant v. Redfowicz.

- I Arbeiter . Compagnie: Sauptmann v. Bangels, Regiment Elifabeth.
- 2 Sturm. Compagnieen: Sauptmann v. Rofenberg unb. Sauptmann v. b. Sarbt, beibe vom Regiment Augusta.
- 2 Referve Compagnieen: Sauptmann v. Stwolineft, Regiment Elifabeth, Sauptmann v. Gliegoneti, Regiment Augufta.



Diese Schange, — wiewoss mit 15 Geschüßten armitet, von beneu ernigstend einige zum Schuß samen, wurde wahrscheinlich am eheften (schon 44 Minute nach 10) umb mit dem geringsten Berliuft genommen. Die schweren Berliuft, vie fast unmittelbar nach Wegnachme von Schauge VI. beiter Setumschonne voerschalten waren, trade bieselbe erft, als sie, nach racher und glüdlicher Löfung der ihr gestellten Aufgabe, im Rücken der Schauge von der und gegen VII. vorzugehen. Wir errächene beköch biefer Berlufte erft bei Wegnachme von Schange VII.

Sandoft Schauge VI. Von ben gegen biefe Schauge bestimmten ich Compagnieren adaucitent bie erften wir erosid und in furgen Intervollen. Die Schauge von brei Seiten und befauben (Sauptmann v. Bebr) umsästen die Schauge von brei Seiten umb befauben sich in venschen Minner best an ber Contre Gekarpe mit Entrupfässen eingefasten Gendens. Bon ber Kontre Gekarpe mit Entrupfässen eingefasten Gendens. Bon ber Kontre Gekarpe mit Entrupfässen eingefasten Gendens. Bon ber Kontre Gekarpe mit Entrupfässen ich gefassen und ben Middigerien nurben bie Sindernisse vor Sechappanie (Sauptmann v. Bancels) und ben Middigetit überschritten wie von der Schappanie und bied gefolgt von den eigentlichen wie von der Schappanie unter bied gefolgt von den eigentlichen unt mit vier Compagnien, verschieren sie gemeinschaftlich die Schauge, welche man num mit vier Compagniern, von allen Seiten her erstieg. Schanze VI. wer se nur den man mit vier Compagniern, von allen Seiten her erstieg.

Beinaß gleichzeitig batten die felten Arfer vo-Compagnieru (Saught nam v. Elwoinski und Saughmann v. Glieginski) sien Attade gegen ble Communitation zwischen VI. und V. gerichtet. Auch sier war kein erspekticher Widerfamb zu überwinden und unterstützt durch das Feiter abszeichen wurde, wurden Schape auf gegen die Knüssche Beschapung abzgesten wurde, wurde die Communitation, wie die Schause stelle, und reften Anlauf genommen. Es schien ein leichter Sieg Saughmann v. Bancels, dein Mngriff in der Pront, war teicht, Leutenant v. Etangen, beim Eindringen in die Communitation, war wenigsten nicht schwerzerwunder; dere and dieser Schonne follen empfahllich Vertalle under vorwunder; dere and dieser Schonne follen empfahllich Vertalle under vorwunder; dere and dieser Schonne follen empfahllich Vertalle under vorwunder; dere and dieser Schonne follen empfahllich Vertalle under vorenthalten bleiben. Bir benteten ichon an, bag biefe Berlufte eintraten, als bie Rolonne fich anichidte, auch gegen Schange VII. und andere rudwarts gelegene Berle vorzubrechen.

## Schange VII.

Das Reuer aus ben rudwarts gelegenen Berfen, befonbers aus Schanze VII., bauerte fort; es galt alfo, wenn man in VI. fich festfegen wollte, aud VII. ju nehmen. Major v. Beeren überichritt ben Graben ber Schange, um bie beiben Referve. Compagnieen, bie fich binter ber eben erfturmten Communitation ju fammeln begannen, jest in Berfon gegen Coange VII. ju fubren. Che er noch bie Compagnieen erreichen tonnte, traf ibn eine Rugel in Sufte und Unterleib. Er mar tobtlich getroffen. Die Compagnieen, bie ihren Subrer fallen faben, fturmten bor, um Rache ju nehmen. Aber im Bormartsfturmen traten fie jest in bie volle Souflinie ber ju erobernben Schange und namentlich ber nach rechts und links gelegenen Communitationen ein. Sauptmann v. Stwolinsti fiel, mit ibm Lieutenant v. Regelein, beibe vom Regiment Glifabeth; Lieutenant v. Bubbenbrod . Settersborff führte bie Refte ber Compagnie, in Front ber Change, ben Changenmall binauf, mabrent Sauptmann p. Glicionsti, rechts abichwentenb, bon ber Reblfeite ber in bie Schange einbrang. Die fechfte Cturmtolonne batte in wenig mehr als 15 Minuten gwei Changen genommen, aber bie Begnahme ber zweiten war mit fcweren Opfern ertauft morben.

In Major b. Beeren berlor bie Urmee einen ausgezeichneten Officier. Er trat 1849 (bis babin Lieutenant in breufifden Dienften) in bie eben burd General v. Bonin gebilbete ichlesmig bolfteiniche Armee. Er avancirte fonell jum Sauptmann und murbe jum Ctabechef ber Brigabe Graf Baubiffin ernannt. In bem Gefecht bei Gubio (in ber Rabe von Rolbing), fpater bei Ibftebt und Diffunbe, zeichnete er fich aus. Gur ben Lag bon Miffunde (12. Ceptember 1850) empfing er bie Dajor. Epaulettes. Rach Muflofung ber ichlesmig . bolfteinichen Urmee trat er als Geconbelieutenant in bie prenfifche Armee jurud, flieg aber rafc von Stufe ju Ctufe unb betrat im Rebruar 1864 ale Commanbeur bes 1. Bataillone bom Garbe-Grenabier . Regiment Ronigin Mugufta bie alten, mobibefannten Colact. felber jenfeit ber Giber aufe Reue. Er bewies fich mabrent ber Overa. tionen in Tutland, bie er bon Mitte Rebruar an bis Enbe Mara mitmachte, ale ein umfichtiger Rubrer und murbe zwei Lage bor bem Sturm mit ben Schwertern beforirt; aber erft ber Sturmtag felbft gab ibm Belegenbeit, fich in glangenber Beife berporgutbun. Bir baben ergablt, mit

welcher Braveur er die fechste Kolonne jum Angriff fichrte. Als ihn die Angel trass, sant er mit den Worten pusammen: so fered ich dem für Solfetwig-Solssen. Sein Khiutank, Lieutenant d. Hadlenstein, trug ihn nach Schanze VI. zurück, wo er alsbald feinen Geist aufgab. Am 21. wurde er in Absellich zu Grade getragen, geliedt, verrhrt, beweint von allen, die ihn aekunt.

Sauptmann firih v. Etwolinsti vom Regiment Efficheth, ber soll on ber Geite Mogio v. Derenis gedalen war, war 1846 in bie Arune getreten und hotte 1848 und 1849 mit bem Grenobier-Regiment Kaifer Altegander, bem er damals angehörte, die Etraßentlämpfe in Bertin und Dredden mitgemacht. Dei Errichtung des Begiments Efficheth trat er ans dem Regiment Migeander in jemes über. Am Lage des Euterms an eine befrigen Erfältung leibend, woellte er des, an foldem Gerantage feiner Compagnie nicht fehre. Er bezahlte beife Tenne mit feinem Leiden. Wit bem Rufe – Borwafts e fant er aufmunnen.

#### Schanic VIII.

Dit Eroberung ber feche erften Schangen war bie ben Truppen bestimmt geftellte Unfgabe erfult; - bie Duppelftellung mar in gebn Minuten genommen. Bas weiter gefchah, gefchah aus ber Situation beraus, nicht in Ausführung vorbergegangener Befeble. Der, bem es gufiel, ber Situation gemaß, feine uber bie Tagesauf. gabe binausgebenben Befehle gn ertheilen, mar Generallientenant v. Danftein; in Musfubrung biefer Befehle maren bie Benerale v. Comib, v. Canftein und v. Raven thatig, - vieles aber von bem, mas an biefem bentmurbigen Duppeltage geichab, gefcab obne allen Befehl, lebiglich aus bem Impuls ber Truppen berans. Wenn icherzhaft gefagt morben ift, ber General Bierundzwanzigpfunber habe Duppel erobert, fo lagt fich ebenfo bingufugen, ber General Impule habe ben Duppelfieg vervollftanbigt. Alles - nachbem bie Schangen genommen maren - brangte pormarts. And ohne bies impulfive Bormartsbrangen murbe ein iconer Gieg errungen, ber Rudgng bes Beinbes vom fchleswigfchen Beftlanbe unausbleiblich gemefen fein, bag biefer Gieg aber ein glanzenber murbe und nicht mir jum Rudjug bes Beinbes, fonbern ju feiner Bernichtung fo weit er mit feinen Eruppen bieffeits bes Alfeufundes ftanb - fuhrte, bas mar eine Folge bes Impulfes, ber ohne Befehl, oft ohne Gubrer, bie Colbaten überall babin brangte, mo noch Biberftanb und Gefahr ju gewärtigen mar.

Diefer vellans war es, ber — vole wir eben geleben — bie Eruntelenme won Change VI. Inforta gegen Change VII. fügter, der ibterall barnach brangte, fich bem Feinbe an bie Ferfe gu beften; ihn von stuid zu knief, von Gesteft zu verfen, bis in feine lehe Burg — ben Brithefarlopf. Am iebendigften, — auch der Zeit nach am früheften — trat bies ben Feinb jagen und verfogten am geden Aufgelen gewir aber uniere angendichtige Erlung (Schange VII.) aufgeben, um Zenge ber verzußweiefe entscheiten Käumpt am rechten Flügel zu fein, verfogen wir zuhren wir zumächt bie Erreigniffe, die hie von Schange VII. aus ins Wert seitern bie Wegnachme ehr lehten berei Schangen, ber Schangen VIII. IX. und X.

Da bie Begnabme biefer Changen nicht im Boraus in ben eturm- und Angeissplan bes 18. Brit ihineingezogen war, so konnte ber Angeissg gegen bieselben auch nicht mit vorauß bezeichneten Compagnicen, in vorauß bezeichneter Beise ersogen. Bielmehr war in Betreff biefer grate-Schaugen, wie wir fie nemen undeten, alles in bie Sand und in bie Erwagung bes Generallieutenants b. Manftein gelegt. Er hatte, wie icon Tanke

Generallieutenant v. Manstein ertheilte furg wor 11 Uhr ber Brigab Raven Befoß, bie Schoque be füllen Rüdigel bee feinbildigen rechten) ju uchmen. Im biefe Etunde befand fich die genaaute Brigade bereits in Schause VII. Sie wir berfelben indeh bei Erstürtung der noch vergunechmendem Schausen folgen, greifen wir zumächt um eine Etunde gurüh, um die Brigade Raven auf ihrem Bormarich von der Brigtliebpel bis noch Schause VII. zu Gegleiten.

Die Brigade Raden — noch Abgade von 6 Strum-Compagniern und 3 Vorpoffert-Compagniern — noch and 9 Compagniern bes Leibergiments und 6 Compagniern bes 18. Regiments bestehend bes Leibergiments und 6 Compagniern bes 18. Regiments bestehend, mar um 3½ Uhr in bie Buffelloppel eingerückt. Um 10 Uhr trat bie Brigade any 2½ Uhr in bie Buffelloppel eingerückt. Um 10 Uhr trat bie Brigade ang Chapatige vor. Jamägs bis in Sobe ber pucitin Baraufele. Sier traß sie Uhr Uhr ber Leifelb, in bie Cadonpurencie vorguntelen. Leintennau Graf Saefeler, Abjutant bes Pringen Friedrich Kant, überbrachte biefe Ordre. Die Brigade ging nummehr, in radjem Vormartich, pwissen bei De Cadonpuren um b. V. führuch und bes Gham nochtlich aus, um sich bich östlich der eben durch die Garbe genommenen Schape VII., in Sertionsfolomen möglich gebert ausgestellen.

Raum waren bie erften vier Compagnieen ber Brigabe jum Stehen gekommen, als General v. Raven, eben empfangener Orbre von Seiten

bes Generallieutenants v. Manftein gemaß, bem Oberften v. Rettler, Commanbeur bes 18. Regiments, ben Befehl gur Eroberung von Schange VIII. ertheilte. Die 1. Compagnie (Sauptmann v. Erestow) murbe gegen bie Bace, bie 2. Compagnie (Premierlieutenant v. Gersborff I.) gegen bie Reble bes Bertes birigirt. Die 1. Compagnie und ber Coubengug ber 2. Compagnie fprangen über bie Cturmpfable ber Contre. Escarpe in ben tiefen Graben und erflommen bie bobe, fteile und bier gang unverfebrte Bruftwehr. Die beiben anbern Buge ber 2. Compagule liefen und fletterten unter bem Bewehrseuer, bas, vom Blodbaufe aus, gegen fie unterbalten murbe, über bie Balten ber gurudgerollten Brude in bie Change binein.") Die Befatung leiftete im Großen und Ganzen wenig Biberftanb; nur bie tapferen Artilleriften, bie noch bis gulebt ibre Beichute gu bebienen versuchten, mußten großentheils niebergeftochen werben. Darauf gab fic ber Reft ber Befatung gefangen, 4 Officiere unb 170 Dann. Es mar 12 Uhr; ein hurrah flang von allen acht Schangen. Der Berluft preußiicherfeits betrug 15 Mann, 4 Tobte und 11 Bermunbete. Die beiben Compagnieen, bie Change VIII. genommen, verblieben ibr ale Befatung, erft 6 Ubr Abends rudten fie in Cantonnements . Quartier nach Rirdy. Duppel.

#### Schange IX.

Wie Schange VIII. burch zwei Compagnitern vom 18. Regiment, o wurde Schange IX. durch fleine Abtheilungen vom Leibregiment (eigentlich) burch eine einigig Compagnie, die britte) genommen. General v. Naven hatte an Oberff v. Berger, Commandeur des Leibregiments, die entiptedenben Orbers ertseitel.

Oberst v. Berger avancitet — von Schange VII. auß — mit sechs Compagniern. Die 3. Compagnie hatte die Tete. Der Weg, der einzuschlagen war, war ein ische beschwertlicher (er führte über die zweite Bertheibigungslinie des Jeindes), die Sogenanuten "Retranchements") und wurde es um som mehr auß, der fürstenden "Batten, die Schue sturwurde st. die mehr aus der die ber fürstenden "Batten, die Schue stur-

eigentlichen Sturmcompagnieen trugen Duben) und bas Gepad aufingen, lattia zu werben.

Etwa 60 Schritt vor ber Schanze IX. 30g fich in oftlicher Richtung, senkrecht zu ber Communisation zwischen Schanze VIII. und IX., ein Ruid hin, weicher durch eine Deffnung ben Jutritt nach ber Schanze IX. gefattete.

Der Oberft v. Berger - bie Compagnieen waren burch bas fcmierige Terrain auseinander gefommen - avaneirte mit ber porberften Abtheilung ber 3, Compagnie (Sauptmann v. Unrube) bis an bie Contre-Escarpe ber Change, von bem lebhafteften Gewehrfeuer ber Befahung empfangen. Da inbeffen bie wenigen Leute gur Erfturmung ber Conne nicht genugten, fo ließ er burch feinen Abjutanten ichleunigft bie nachften Abtheilungen ber Compagnie herangieben und murbe nun ber Lieutenant Befuhrs mit feinem Quae nach ber Reble, ber Sauptmann v. Unrube auf bie vorliegende Glante birigirt. Der Graben ber Schange - bie ibrerfeits nur wenig Spuren ber erfolgten Befchießung zeigte - war mit Sturmpfablen verfeben. Ueber biefe binweglaufenb und in ben Graben fpringend, ober fich an ihnen herunterlaffend, brangen nun bie Officiere mit ihren Grenabieren auf ben Bruftwehrforper por und erftiegen benfelben unter bem Reuer bes Reinbes, bas biefer fortfette, bis fich bie Unfern im Innern ber Change befanden. Dann marf er bie Baffen fort und ergab fich, 4 Officiere und gegen 200 Mann. Der Lieutenant Befuhrs mar als ber erfte eingebrungen und hatte ben vermunbeten Commanbeur ber Befahung, Capitain Unberfen, gefangen genommen. Da beim 1. unb 2. Bataillon feine Sturmfahnen vorhanden maren (es maren bie Sufi. liere bes Regiments, bie Change III. gefturmt hatten), fo murbe unter einem Soch auf Ronia Bilbelm bie Rabne bes 1. Bataillons auf bem eroberten Berte aufgepflangt. Es war 12 Uhr 25 Minuten.

#### Schaute X.

Schaug X. wurde von der weisphälissen Brigade Schmid genomen, die bereits das Hauptrontingent (8 Compagnieen vom 53. Regiment) zur vierten Edurmssolome gestellt datte. Der Nest der Brigade, 4 Batalisone, stand auf gestellt datte. Der Nest der Brigade, 4 Batalisone, stand auf der Angele der Gestellt der Angele der Gestellt der Angele der An

(Sauptmann v. Cranad) pur Attode, jetzt fid, auf 200 Schritt Auftreums von der Schaupe, in dunffichtt, wob estige im Verein mit dem gegen bie Rehle geworfenen Schübengunge des Lieutenant v. Devivere, troh heftigen Alankenjeuerd dem Allein her, die Bruftwehr. Die Belgdung fabilanitet theils, felik flüchtet fie; von den flüchenden murken bie meihen durch Abhhellungen vom 18. Regiment, die bis an dem Alleinfund vorgedrungen worze, im Gefannenen gemodie.

Mit Schang X. war nun auch das lehte Volkwert der erften Cliute gefallen und die Trümmer der feinblichen dritten Brigade (16. und 17. Regiment; dderft d. Bernflorff, Commandeur des leiteren, war gefallen) eilten unter dem Schub des 1. Bataillons vom 3. danfichen Regiment – das vom Brudentoby aus, noch dem rechten flüged des feinbede vorgeichoben worden war – am Alfenfunde entlang, dem sonderunger Brüdenfopfen, von sie Schub und Sicherheit zu finden hofften. Preußisch Arbeitungen der Strategen nach

She wir biefen Athefungen aber, ben fliebenben wie ben nachvänigenden, auf ihrem Bege weiter folgen, wenden wir uns zuvor ben
entischedenden Ereigniffen am rechten Flügel zu, wo, uach vechfelinden
Rampfemomenten, alles jenem einem Liefe zuftrebte, bem wir, auch vom
inten Flügel ans, so eben die Untrigen zuftreben sahen. Senatrecht auf
ben Alfenfund beängte ber rechte, parallel mit ihm brängte ber linte
Alligel. Das Siel beiber Flügel aber, ihr Rendez-vous, war — ber
Vuldentopf.

# Die Entscheidung am (preugischen) rechten Blugel.



ir beginnen unfere Schilberung ber Excignisse au herussischen rechten Hilgel, — Excignisse, die fich inzusischen bereits vollzogen hatten mit einem nochwasigen Blüt auf die frindliche Erklung. Sie sehr die jow inris schoo an anderer Settle bervorschen, aus verssischen Bertischbianussissina unssmmen, wo benen —

ber Batterieen auf Alfen felbft zu gefchweigen - brei bieffeits bes Alfenfunbes gelegen waren.

Die erste Linie, in weitem Bogen, blibeten bie gesn büppler desaugen. Die zweite Linie war ein sogenanntes Metranchements, daß, 400 bis 500 Schrift hinter den Schaugen, die Chaussen von Schauge VII. bis zum Wenningsbund lief. Die dritte Linie, unmittelbar am Alfensiund, waren die beiden Buldarlösse, durch einen derschlesse, den abeliefens, den abeliefens ein nichtlickeren, sichte die sonderburgere Edausse bindungen.

Die vorberste Schangenreibe, auf ibrer gangen Ednge, war burch 2 Vigladen beitet bie gweiter ober guntlägegenen Bertfebligungstinie, bas Retranchement, hatte keine Besahung, mur Abitseilungen von der Schangen Beitabung indern gedegentlich diere Schalb. Swifchen Retranchement was Bründenbey, im sogenannten Barackeilunger, zu beiben Seiten von der Phanken die ersten Referven, eine Brigade sach im zwie der Bründer der General der Vier gestellt der Bründer der General der Vier bei der Vier bei der Vier bei der Vier der Vier bei der Vier von der Vier der Vier der Vier der Vier der Vier von der Vier von der Vier d

Co maren bie Bertheibigungelinien bes Reinbes.

Die erste Linie — wenn wir die Schaugen des linken sichgels außer Spiel lassen war 10 Minuten nach 10 Uhr durchfrochen. Die Stürmenden richteten ihren Augustif sofort auf die zweite linie, das » Netranchement«. Sier mußte sich der Rampf entscheben. Konunte nach wem zull der ersten Linie bie doch immer die Hauptlinie war; die Raunung des schleichigschen spielsandes seitens der Danen auch nicht länger zweiftlicht sien, so behielten diest doch, so lange sie das Retrauchement 23. 3erone. au halten wußten, das Spiel die au einem gewölften Erade in Sanden.

Gie fonnten das Schiffel des Zoges daburch nicht wenden, jie fonnten ber Rüdzuge Rolfwendigftit uicht entgefen, aber sie tonuten bem Rüdzuge selbst feine Gestalt geben. Umgekehrt, scheiterin sie anter rassen estehem gereiten Linie, gim bles gewiet Linie (weil umbeftel) beinade gleichzitig mit ber erken Linie, den Schaugen stellt, werden, is word das Spiel spiere Somd entrisse mud die Gestage inter belligen Benuthen dann wahrscheinlich abgeschauten und au Gesangenen gemacht. Der Character des Kampfes, die Krit des Rudzugues im alle davon ab, ob die Krennschments Wilberfand leisten der nicht. Wilkersnad derr, anchäusigen Wilderfand, benuten sie nur dann fissen, wenn es glidtet, sie den Rüden fer eher zu bestehen, als die Treußen in der Jront heran march.

Co viel über bas Allgemeine biefes Rampfes.

Wir wenden uns nun ben einzelnen Sauptmomenten gu, beren wir vier unterscheiben. Unb zwar:

- 1) Die Wegnahme bes Retranchements- und ber Duppel.
- 2) Borftog ber banifchen (8.) Brigabe Scharffenberg.
- 3) Borftog ber preußischen Brigabe Canftein.
- 4) Begnabine bes Brudentopfs.

Mit Sulfe biefer Urt ber Gruppirung hoffen wir ein flareres Bilb geben gn tonnen.

### Die Wegnahme bes fielenndements und ber Buppelmuble,

Schu Minuten nach 10 war bie gange erste Einie burch bie Sturn elonnen genwemm; einziglus Compagniten (wie wir faben) festen sich in ben Werten fest; die meisten Mitheliungen aber gingen durch Schauge und Communitationen nur hindurch und fickenten sofort auf die zweite Kline weiter.

Diefe ameite Linie (vom Benningbund bis jur Chauffee) entfprach im Befentlichen ber erften Linie von Schange I. bis Schange IV. und beftanb aus vier unter einander verbundenen gunetten: A. B. C. D. Diefe 4 Lunetten lagen bergeftalt im Ruden ber 4 Cchangen, baß - einen grablinigen Borftog vorausgefest - biefelben Sturmtolonnen, bie bie 4 erften Schangen nabmen, auch bie 4 Lunetten nehmen mußten. Und fo gefchab es auch, mobei naturlich (mehr ober weniger) biefelben Berichiebungen portamen, wie bei Wegnahme ber Schangen felbft. Erfte Cturmtolonne nabm gunette A., ameite Sturmtolonne nabm B., ameite und britte nahmen C., eublich britte und vierte D. Gin eigentlicher Rampf fand nirgenbe fatt; bie gurudfebrenben Abtheilungen ber 1. banifden Brigabe (22. und 2. Regiment) waren zu ichwach, zu führerlos, zu überraicht, um mit Gulfe bes Retranchements einen ernfteren Biberftanb ju berfuchen. Die Sturmenben maren ihnen gubem gu bart auf ber Berfe, brangen mit ihnen, ober jum Theil auch mobl por ihnen in bie Lunet. ten und Communitationen ber zweiten Linie ein. Funfgebn Minuten nach 10 mar auch biefe genommen.

Das Actranchement wor genommen und besetzt der Germeiter einzelner Compogniern dehagte twie köre bie erst so auch diere biese zweite Einie sinaus; die 12. Compognie vom 35. Regiment (Sauptmann v. Kamet) avancirte agen Hofeld und das Baraden lager, Compognier vom Geberginner, beneu ich Abbeilmar anden lager, Compogniere vom eiberginner, beneu ich Abbeilmar andere Regimente auchschliegen, avancirten gegen die Düppessinhigte. Bei beiben Gesechsmennet kodern wir einem Augenflick zu verweifen.

Lieutenant Boite, mit anbern Abtheitungen, nahm nunmehr an ber Bertheibigung ber buppler Muble Theil.

Man bat biefem tapfern Borgebn bes Sauptmanns p. Ramefe einen mefentiiden Ginfluß auf ben Bang bes Befechtes, wie fich baffelbe fpater entwidelte, guidreiben wollen; aber wohl mit Unrecht. Die Berichte (wenigstens einige berfelben) geben babei von ber Annahme aus, baf es ber Borftof ber banifden Referve. Brigabe gemejen fei, ben Sauptmann b. Ramete und feine 12. Compagnie fo tapfer ju pariren mußten. Diefe Unnahme aber, wenn wir, mit ber Uhr in ber Sanb, ben vericbiebenen Gefechtsmomenten folgen, icheint uns auf einem Irrthum au berubn. Die banifche Referve · Brigabe trat wohl erft eine Biertelftunbe fpater (vielleicht noch fpater) ins Gefecht ein. Die Quae und Salbruge, bie fich ber 12. Compagnie (eigentiich nur 60 bis 70 Mann berfelben) entgegenwarfen und bie bann ben Lieutenant Boite bis gur Comiebe feitmarts mrudbranaten, maren Abtbeilungen vom 22. Regiment, bie theils auf ihrem Rudgug aus ben Changen fich bier wieber gefammelt, theils überhaupt von Unfang an eine Refervestellung in betrachtlicher Entfernung binter ben Coangen inne gehabt batten. Un bie Gvibe biefer Abtheilungen - bie 3. Compagnie vom 22. Regiment wirb im banifchen Berichte eigens gengunt - ftellte fich ber in Git berangefommene Oberft Laffon, ber Commanbeur ber erften Brigabe (2. unb 22. Regiment) und führte biefelben gegen bie am weiteften porgebringenen Dreufen. Das maren eben bie Rufiliere unter Sauvtmann v. Ramete. Oberft Laffon fiel bei biefem Befecht. Der erfte Mugriff ber Dauen murbe abgeschiagen, bem zweiten wichen bie Dreugen aus. Dies alles war nur moglich folden fieineren Abtbeijungen gegenuber, mabrent ber große, fpater erfoigenbe Borftof ber 8. Brigabe bie 60 bis 70 Mann ber 12. Compagnie fofort über ben Saufen gerannt haben wurbe. Das Berbienft, biefem ernfteren Borftog erfojareich begegnet ju fein, gebuhrt anberen Abtheijungen ber Cturm. toionnen, und gwar, wie wir fpater feben werben, im Centrum (Bunette B. und C.) ben vericiebenften Abtheitungen bes 60, und 35, Regiments, am linten Rlugel (Duppelmuble) ben am meiften vorgebrungenen Abtheijungen bes 8. (Leib.), 18., 35. unb 53. Regiments.

Diefe lehtgenannten Abtheilungen ber verfchiebenften Sturmtolonnen find es, benen wir jeht bis gur Duppelmubie und bis gur Begnahme berfelben folgen.

Wie Sauptmann v. Kamete mit ber 12. Compagnie bes 35. Regiments, so brangen Lieutenant Karfabt und Lieutenant v. Rabenau, jener mit Abtheilungen ber 9., biefer mit Abtheilungen ber 10. Compagnie bom Leibregiment, über bie erste und baid auch über bie zweite

Wenn bem Lieutenant v. Rabenau ber Rubm gebuhrt, bie Duppelmuble querft genommen und burch fein raiches Bormartebringen bas fich Geftfeben anberer Abtheilungen in Duble und Dublengeboft erleichtert ju baben, fo gebubrt boch biefen unmittelbar nach ibm eingetroffenen Abtbeilungen (bie icon ermabuten Quae und Salbauge vom 18., 35. und 53, Reglment) ber Rubm, biefe bochft wichtige Bofition gegen ben fturmifden Anbrana bes alsbalb jur Offenfive übergebenben Reintes gehalten au baben. Much bier mochten wir vermutben, bag biefe Offenfive nicht gleich Unfangs ber Borftog ber 8. Brigabe mar. Erft, nachbem eine fcmachere Offeufiv . Bewegung fich rallitrenter Abtheilungen ber 1. Brigabe abgefclagen, folgte bie ftartere ber 8. Brigabe. Much gegen biefe bielt fich bie Befahung ber Duppelmuble. 218 fie auf bem Duntt fant, bem Unbrang einer vielfachen Uebermacht ju unterliegen, brachten bie ingwifden berangefommenen Referben ber Brigabe Canftein, wie mir gleich bes Raberen feben merben, bie Rettung und bie - Enticheibung,

Wir bemerken übrigens soon siere, dog die diesstlichtigen Angadem über das Geschaft an der Tüdypelmisste sig oft in dem wiscisssisten werten wierripersigen und daß es, ohne Lennhung des daulissen Berichts, damm möglich sig, sie die eine wierriperschene Angaden aufracht zu sieden. So bemerkt General Eaustein in seinem Bericht über die Teigeber. Samptmann Lindown aufem die Wisse mit den Bericht das Zadeten mit Die Deremwetten. — Daß der Feine bie Windowskie als Hauften der Verlieben der Genstellichen Verliebe der Einstellich der Verliebe der Einstellich der Verliebe der Verliebe der Verliebe der Verliebe der Verliebe der Verliebe dem frührer ernöhnten führen und rapiten Bergefin ber 12. Compagnie der Verliebe der

bes Canfteinichen Berichtes ift boch, wie uns icheinen will, nur babin ju perftebn, baf bie Muble, als Sauptmann Lindow fie nabm, entweber nod gar nicht vorber genommen, ober aber, nachbem fie genommen, wieber verloren und bon ben Danen aufs Reue befest morben mar. Dagegen fprechen inbeg, ebenfo wie bie Spezialberichte anberer beim Cturm betbeiligter Regimenter, fo auch namentlich ber banifche Bericht. Es beifit in bem lebteren: Der Reind murbe burch ben Borftof ber 8. Brigabe auf ber gangen Linie 6 bis 800 Schritt gegen bie zweite Linie gurud. geworfen. Doch batte er einige fefte Saltepuntte. Der eine Saltepuntt war ein abgebranntes Geboft vor ganette B. Der andere fefte Saltepunft mar bie Duppelmuble. Es gelang uns nicht, ibm biefe ju entreigen. Diefe Stelle bes banifden Berichts - mit ber übrigens auch Graf Balberfees Darftellung übereinstimmt - icheint uns enticeibenb. Die 8. Brigabe, bie ausgesprochenermagen bom Baradenlager ber eber bas Retranchement (und naturlich auch bie borgelegenen Puntte) erreichte, als bie Brigabe Canftein von ber britten Parallele ber, - wir fagen, biefe fruber eintreffenbe banifche Referve-Brigabe fant bie Dappelmuble von breufifchen Abtheilungen bereits befest und energifc vertbeibigt; es founte biefelbe alfo von ber 8. Compagnie 35, Regiments (Sauptmann Linbow), bie einen Theil ber Canfteinichen Referve Brigabe bilbete, nicht erft genommen werben. Gie mar vorber genommen und nicht wieber aufgegeben.

Solder Biberiptafe sinten sich viele. Reiner ift wickiger als ber dem behrochter, da die Outpetinklie ein entischeinerer Puntt war. Ben ihr aus ermögliche sich eine weuigltens zeitweilige Rüderoberung ber zweiten Linie. Jur unsere Dartsellung war eine Bijung biese Miberpruches, wenightens so weit wie möglich, sich an abiese Etike burchaus nothweubig, da wir ben nächsen Abschaft (Borshoß ber 8. bänischen Brigade) mit einer Sharasterifiung ber preußlichen Aussischung, wie bieselfe sich und Julie gestätzt date, beginnen möcken. Jur Gentwerfung eines solchen Mibes war es aber nötlig, sestynstellen, ob ein so wichtiger Untt wie bie Outperinklie um 10½ Usr bereits im Besig ber Breußen war der nicht. Er war in ihrem Besig.

#### Der Darftaß ber 8. banifden Brigabe.

Um 10 Lihr war die zweite Linie (das »Netranchement«) von den prußischen Sturmfolonnen genommen und besetzt, ebenso waren die ersten Wiedereroberungs Berluche (durch sich sammelnde Abtheilungen des 2. und 22. Regiments) medrad abaropiesen".

<sup>&</sup>quot;) 3u folden Biebreroberunge Berfuden hatten bie beiben Regimenter trop ber gehabten foweren Berfufte fich immer noch ftart genug erwiefen. Gange und Salbguar,

Su genannter Stunde (10%) war die Aufstellung ber vorberften preußischen Linie wie folgt:



In Canette A. befauben fich kleine Abtheilungen vom 3. Garbe-Regiment und vom 60. Regiment, jene unter Sauptmann v. Boffrabt, biefe unter Sauptmann Rrabe.

In Eünette B. (und in dem vorgelegenen Gelbsft) befand sich E. Compagnie vom 60. Regimmt unter Termeisleutenant v. Kaminieh. In diefer hatten sich Abefeitungen vom 18. Regiment (unter den Ekutenants v. Brandt und Prefixis) und ein Jug der 10. Compagnie vom 60. Regiment gefült.

In Canette C. befanden sich brei Juge von verschiedenen Compagnicen und zwar ein Jug von der 2. und ein Jug von der 10. Compagnie 60. Regiments; bazu ein Jug ber 7. Compagnie 35. Regiments.

In Cunette D. befanden fich prei Jage und poor ein Jug von von ein Jug von der 11. Compagute 35. Negtiments, jener unter Bemiteilentenant Zuder, biefe unter Premiteilentenant b. Treddon. Außer Ednette D. war oder, bier am linken flicheft, ein füddlich fuufender Anich, ferner die Düppelmühle und schließlich die jur Seite der Düppelmühle getegen Schmitde von dem Preußen befetz.

die in Beferre gesaden, waren noch wie frisch int Geschet getreten und seich die Teilmure-Abhrinsenze, die fich aus dem Schaufen gerettet, hitten mer eines energischen Commandes bedurft, um auch jest noch nicht ohn iezilich Audlicht auf Teilog gemein de kamm ninder gerspillterten Ablichiumgen der Preufen gesädet zu verben. Im Gingelnen (wie z. B. gegen Swuplmann z. Namet) waren dies Anthenuspung auch kinselwest erfallest armeite. Am Anid (rechts von ber Luctte D.) sagen brei Jüge und zwar zwei Jäge von ber II. und 7. Compognie 36. Regiments unter Premierlieutenant Kledl L und Dieutenant Körner und ein britter Jug von ber 10. Compognie 60. Regiments unter Lieutenant Schroeber.

In ber Duppelmubte befanden fich Abtheilungen ber 11. und 12. Compagnie 18. Regiments unter ben Sauptleuten v. Sanftein und vo. Frebburg; ferner einzesne Mannischaften (in Gruppen von 10 und 20) vom Leibreaiment und vom 53. Regiment.

In ber Schmiede endlich hatten zwei Suge und zwar ein Sug von ber 11., ein anderer Jug von ber 12. Compagnie 36. Regiments Bosto gefaßt, jener unter Lieutenant Reuter, dieser, nachdem Sauptmann v. Kamese gefaßt, unter Lieutenant Boste.

So war bie Auffiellung ber vorberften preußischen Clinie um 10 & Uhr. Saunptpunfte waren Ednette B. (mit bem vorgetegenen Geschit) und Unnette D. Die leigtere, mit Ind und Miche und Schmiede in Flanke und Front, begeichnen wir in ber Folge als bie » Dappelmuhl. Eletlung.

Mar wenige Minuten vor 10/3 löfe, also ju einer Zeit, wo sich die Trussein in der gwieten Linie bereitist sesgessels botten, ersiche ber danissis Generalmojer du Mat, der an diesem Tage, als Divissionair, in der Düppestellung rommandirte, daß ein Sturm auf die Schanzen flattgefunden sohet. Der Bind fland am 18. April so ungünzig für die Odnen, daß sie im Baracketiager und in den Brücketsbyfen von dem Genetzeiter in der gront siehen siehen der gar nichts vernohmen. Dies ertfärt einen Zeitverluft von soft einer halben Stunde.

Dem mußte vorgebeugt werben.

General bu Plat war ichnell entichloffen; er gab ber 8. Brigabe, bie zwifchen bem Baradenlager und ben Brudentopfen ftanb, Befehl zum

Borniden. In 4 Bataillone formirt, trat fie an. Gie beftand aus? bem 9. und 20. Regiment, jenes von Oberflieutenant Texsling, biefe der Oberflieutenant Schoften gefibet. Es waren febr gute Regimenter, vor brei Tagen erft von Fribericia in ber Duppesstellung eingetroffen. Oberfliedbung all Brigabler, batte bem Defchi über beibe. Etwa 35 Minuten nach 10 fchitten fie zur Attack.

Die Brigabe avancirte mit großer Bravour; bas 9. Regiment birigirte fich, rechts und lints von ber Chauffee, auf bie Duppelmuble, bas 20. Regiment ging auf gunette C. und B. und bas vorgelegene Behoft. Der Energie bes Angriffe entsprachen bie Berlufte. Mus gebedter Stellung eröffneten bie Dreußen ein Schnellfeuer und von allen Geiten ber ichlugen bie Rugeln in bie bicht anrudenben Rolonnen ein. Oberftlleutenant Scholten fiel, bie beiben Bataillonscommanbeure murben fcmer verwundet, brei Combagniefabrer besgleichen, gange Abtbeilungen maren obne Officier, bennoch brang bas Regiment (bas 20.) por und warf bie preuflichen Abtheilungen, bie bas Gehoft vor Lunette B. befest bielten, aus bem Geboft binaus in bie Lunette B. binein. Gleiche Berlufte batte bas 9. Regiment, aber nicht gleiche Erfolge. Die 1, und 2. Compagnie imter Premierlieutenant Rebftebt und Capitaln Rnauer gingen jum Sturm auf bie Duppelmuble por, mabrent ber rechte Alugel bes Regiments (bas 2. Bataillon) norblich ber Chauffee, bei ben fogenannten »Dupbelfteinen« Stellung nahm. Das Gefecht murbe in Gront ber sweiten Linie ., namentlich bem Rnid gegenuber, ber von ben brei Bugen ber Lieutenants Rledt I., Rorner und Schrober vertheibigt wurbe, ftebenb erhalten; es gelang aber nicht bie Duppelmuble ju nehmen. Bremierlieutenant Rebitebt und Capitain Anguer fielen bei bem Berfuch banu.

Ein erneuter Angeiss nurde coupirt; Generalmosse v. Canstein führte eben jeht seine Resteue-Brigade frenn deuthofen die feindliche Angriffslinie an der ohnehm geloderten Etelle, wo der linkt flägel des 9. Reziments an den erchten flägel des 20. sich anzulehnen suchte und entsische des Beschel

#### Ber Borftof ber Brigobe Conftein.

Sein Ufer 25 Minuten, offo ohngeführ um biefelde Seit, zu weder be Extumblommen fich in ber gueiten Dinie figliegeich, auch bie erften Angriffe bes fich wieder fammeluben Feindes (Refte ber 1. Brigade) zurüdgeschäugen hatten, erhielt Generalmafor v. Canftein ben Befehl, mit feiner Metrere-Brigade vorgugeben.

Die Brigate Canftein, nach Abgabe von gehn Compagniem gur gweiten Sturmtofoune, bestanb noch aus gwei Bataillonen vom 60. unb

Diefer linten Stügellolonne mar es vorbehalten, bie enticheibenben Stofe ju thun; wir machen uns baber, bevor wir ihr auf ihrem Bormarich folgen, junacht mit ibrer formation befannt.

Die brei Salbbataillone, aus benen fie bestand, maren: Salbbataillon v. Lippeleftrch (1. und 4. Compagnie);

Salbbataillon v. Baebr (6. und 8. Compagnie);

Halbbataillon v. b. Lunb (9. und 10. Compagnie);

Generalmajor v. Canftein war in Person beim Salbbataillon v. Lipvelsfirc.

Das Halbstatillon v. Lippetläftech passifette Schaus IV. selbst, bie beiben andern Sausstatialian in der Gemmunifationer reckis um linits. Sinter ber ersten Schaugerreise ordente ber General die ausseinander gefommenen sempagierei vos Sausstatillon Ausstein dem ber rechten, das Jalistatillon Bache dem inten gisiget, weichen beiden das Salbstatillon Bache dem inten gisiget, weichen beiden das Salbstatillon d. b. Eund. Alls diese Auffeldung berubet war, war es 40 Minuten nach 10 Uhr, genau der Zeitpunft, wo die 8. dnigsige Brigade, voerbringend, in wiederholten Stößen die Tossfitten des Weigelegen Schaftler der Salbstatillon die Salbstatillon der Salbsta

Generalmajor v. Canstein erkannte die Gefahr und gab Befeht ju einem rassen Borgeben auf dem linten sichgel der Setulma. Das Sallbbataillom Bache britgirte sich auf Odppel-Mußer, das Sallbataillom Lund auf die Schmiede, das Kallbataillom Lippelskirch ging auf Ednerte D-, um diesen voichtigen Punkt gegen jeden weitern Ansturm des Zeindes sicher ju stellen.

Dünctte D. gestatte einen Ueberblid feber bas Geschisfelb bis jum Bacadinalger fin und Darible spinale. Der General verstogle von viesem hochgelegenen Duntte aus, den er eben bejest hatte, das Borgeben ber beiben andern Salibatalison. Er fad sie rolch abanniern, theils auf fere Chauster, leftils munittelden rechte bereifern das Kalibatalion Bachr



beieste die Düppel Molle, das Halbstatillon Lund bie Schmidte. Das Gescheft, das gerade an bieser Seite begonnen hatte, einen bebrochlichen Sparafter anzuschmen, war durch biesen Borslog zum Stechen gebracht. Die Gesahr einer Wiederreroberung der zweiten Linte war aberrambt.

\*) Die wir icon G. 229 bervorhoben, weichen bie Berichte barüber von einanber ab, ob Duppel-Mable und bie Comiebe icon porber genommen und befest maren, ober ob fie erft jest burch bie Salbbataillone Baebr und Lund (bie Compagnie [8.] bes Sauptmann Linbow geborte jum Salbbataillon Baebr) genommen und befest murben. Generaimajor v. Canftein ift biefer letteren Unficht; alle anbern Berichte neigen fich ber erfleren Unficht ju. Doch find bie Ungaben allerbings fowantenb und unficher. Rur in einem . Puntte icheint ber Canfleiniche Bericht unbebingt ju fren, barin namiich, baf bie Duppel-Muble, im Laufe bee Gefechte, von ben Danen birett befeht morben fei und, wie ber Bericht bervorhebt, eine noch ftartere Befahung erbalten baben murbe, wenn nicht bas Borgefen ber 12. Compagnie unter Sauptmann v. Ramele bie Danen baran verhiubert batte, -Alles erwogen, burfte bas bas Richtige fein und jugleich alle Biberfpruche ibfen, bag Ruble und Echmiebe von ben nab gelegenen Rnide und Graben aus (bie gang unzweiseihaft won ben Breugen befest maren), bergeftalt unter Feuer gehalten murben, bag es ben anrudenten Danen unmöglich mar, fich tiefer beiben Buntte ju bemachtigen. Bon Rugein umbagelt, Die ein Borgeben gegen Muble und Schmiebe binberten, mogen fich bie Danen (bie in ihrem Bericht eine porgangige Befehung annehmen) allerbings außer Stanbe gefeben haben, genau ju unterfcheiben, ob biefe Rugeln birett aus Muble und Comiebe ober pon benachbarten Anide und Graben aus, gegen fie abgefeuert murben.

Aber bie preußifche Bormarte. Bewegung ftodte ploglich. Der Reinb fuhrte neue Rolonnen beran.

Dies Benegung antissied, sie entissied doppett, weil in bemselben aggenstüf fagt, in dem die erfem Cettionen vorbraden, wor Ennett B. die mit Ungedulle erwartete rechte Flügestlosome unter Oberptlieutenant v. Sant-namm erissie und von vogestigene Gohöft beighet. Ein Surrah begrüßt ihr Erscheinen, der Vogestlied und die vogestigene Gohöft beighet. Ein Surrah begrüßt ihr voreichen Alle das Jabbatation Eiphelftrich in die Unie der beiten andern Habe haben das Jabbatation Eiphelftrich in die Unie der beiten andern Habsbataillone eintrat, festen figd diese mit im Warts, während die unm überall frei werbenden Rüschtinungen, die his dass in diese kanft und Graden ihr Jeurzgefecht gegen einen übertlegenen Jeind geführt hatten, sich von allgemeinen Worden unter lauten Jabel antschieften. Se mochten Se Compagnien 35er felm, die her in Eentrum und linter Haute zur Attade schriften; am rechten Jüdgel Rauden die Se Compagnien 60 err, jeben Magnetüld bereit, dem Magriff zu unterfelighe bei Magnetüld bereit, dem Ausgriff zu unterfelighe

Der fielnd veidy rasses, bie Eurezie feines Alliens war gebrochen. eine Cutmuthiquung fam über dieselben Bataislose, die eben noch mit so großer Bravour gegen die sessen der Artsimgen bei B. und D. voergegangen waren; gange Compagniern warfen die Wassen fort, 400 Mann wurden geschapen genommen.

Es war jeht 11 Uhr. Der Feind bis au bas Baradenlager gurudgebrängt.

Ummittelbar in Aront bessehen versuchten die Bauen einem lehten Biberftand. In Sobe bes Lagers, au bem Pumte, wo ber alte jonderburger Cambreg in die fleusdurger Chausse einmeindet, hielt Generalmasso du Plat. Reben ibm ber Stabscheft sieher Diolsson, Wahre Chau und ber zwelte Seif bes Generalstades Major Rosen. Gie waren, von einem hochgelegenen Pumte auß, dem Borstoß der S. Brigade gefolgt, jeht maren fie Reuge wie von brei Geiten und amar von Change VII."), von ber Duppel Muble und von Lunette D. ber, brei feinbliche Rolonnen unaufhaltfam borbrangen, alle bem Baradenlager ju. Generalmaior bu Dlat raffte gufammen, mas von gerfprengten Abtheilungen ber verichiebeuften Regimenter, vom 9, und 20., auch vom 2. und 22. Regiment noch gufammenguraffen war und fuhrte biefe Refte gegen ben Beinb. Un Gieg war bauifcherfeits nicht langer zu beuten, es galt nur ben Biberftanb gu verlangern und bafur ju forgen, bag ber Rudgug fechtenb und mit Orb. nung ausgeführt werbe. Dieje Anftrengungen tofteten ber banifchen Armee brei ibrer ausgezeichnetften Officiere. Den Geueral traf eine tobtliche Rngel in ben Ruden. Major Rofen flieg vom Pferbe, um ibu aufgurichten; aber ber General wintte mit ber Sanb: Daffen Gie mich nur liegen. In biefem Augenblid fturate Rofen, burch bie Bruft gefcoffen, nieber; wenige Schritte bavon fiel Major Chan tobtlich getroffen. Die beiben Ctabs. officiere erlagen trot forgfamfter Pflege ihren Bunben in ben Lagarethen ju Rubel und Alensburg; bie Leiche bes General bu Plat übergab man am folgenben Lage ben Danen; fie wurbe nach Rovenbagen übergeführt.

Der Lob biefer beri fichere besignelte die Niebertage; die Reifer I. und 8. Brigade sichen auf Sonderburg zu umd die nachridendem Preußen — das Baradenlager lag bereits in üpem Küdem — begannen nunmehr, auf 1000 Schritt Entfernung, eine lebendige Mauer um die beidem Brüderlächste zu ziehen. Den linken flächge biefer umpirtenden Aufseltum habe hatch das Endsbataillen Lund umd Bache, im Centrum fand das Kalbataillen Lippelsfirch, das sich um 11. Uhr im Gehöfte Snetz sich festgefest date; bom rechten flägef der räckten Garde-Compagnien unter dem Sauptleuten v. Reinfarbt und v. Bolffradt vor umd hielten in Sohr von Senze, wielden diesen den Ben Laupfleuten in Sohr

Um 12 Uhr war biese Umgirtung ausgeführt; nur von Norben ber war noch ber Weg jum Brüdentobse offen. Sier, bem Alseusunde gu,

an feinem Ufer eutlang, war noch ein 500 Schritt bretter, von ben Prenßen unbefejter Streifen Land, auf bem, von seinem rechten flügel her, der Jeins seinen Riddigu bewertsfelligen tonnte. Gliddre es hier, einen Riegel vorzuschieben, ober wohl gar die Brüdentöpfe selbt zu bespen, die waren die 5 Smilissen Vataillone, die eben jeht in Schange VIII. IX. X. von der Brigade Raten angegrüffen vourden, verloren. Wir werden schen, was dem General v. Canstein daran hinderte, diese Bornaktelbewesung austurführen.

#### Die Wegnehme bes Brudenkopfs.

Um 12 Uhr, ober boch venig hater, war die Umgirtung best Prüdenlopfes auf 1000 Schritt Entfernung ansgeführt; umr von Nerben ber, dicht am Alfenfunde entlang, war, wie wir so dem ausstührten, dem rechten Jüligel des Jeindes eine Rückgugslinie geblieben. Diese Linie dem venkter ageschätt umb dewerstleißte auf hereichen, ober erheichig seiner Wertung, dem die Vertung von sich Batallianen. Es waren bied die Abatalliane der 3. Brigade (16. umb 17. Regiment) umd ein detachtiete Batallian vom 3. Regiment. Das andere Batallian vom 3. Regiment. Das andere Batallian vom 3. Regiment, sammt den beiden Batallianen des 18. Negiments, bildet die Bekannen.

Das 16. und 17. Regiment hielten Schange VIII. IX. und X. befest") und gegen fie - wie wir G. 222 bes Ausführlicheren berporboben - richteten fich etwa um 12 Ubr, alfo ziemlich genau um biefelbe Reit, wo fich bie Brigabe Canftein in Eneb und im Ruden bes Baraden. lagers festfehte, bie Ungriffe ber beiben Briggben Raven und Comib. Die 1. und 2. Compagnie bes 18. Regiments nahmen Change VIII., bie 3. Compagnie vom Leibregiment nabin Change IX., bie 6. Compagnie bes 13. Regimente nahm Schange X. In allen brei Schangen murben gabireiche Gefangene gemacht, gufammen nabe an 500 Manu, ber größte Theil ber beiben Regimenter (16. und 17.) aber, ber nicht innerhalb ber Coangen, fonbern in einer Referveftellung binter benfelben geftanben batte, trat im Befentlichen unbeläftigt, jebenfalls unaufgehalten, feinen Rudjug an. Das mehrgenannte Bataillon vom 3. Regiment ichob fich, mit febr! geschidter Terrain Benutung, gwifchen bie rudgebenben Bataillone und bie nad. brangenben Preugen, bie ihrerfeits ju fcmach, auch bem feindlichen Feuer von Alfen ber viel ju febr ausgefeht maren, um einen entideibenben Schlag gegen bie bicht am Strand bin fich jurudgiebenben Bataillone aus-

<sup>&</sup>quot;) Auch Schange VII. war vom 17. Regiment befehl, aber, wie wir wiffen, langft

führen zu können. Unter mal nachlassen, mal sich steigernbem Zeuergescht sofgten bie verstischen Abstellungen, die hier, ohne doß es auteinen ernsteren Engagement gesommen wäre, manchen serben Betust erjubren. Sauptimann v. Eranach, bessen Compagnie (die 6. vom 113. Resimmert) eine halbe Sutwe zwo Schapus, M. genommen batte, siel
tädtlich getrossen; Genecasimojor v. Naven, immer an der Spisk erGeinen, murde durch des Sprengssäd einer Granate am Andhessenkopen der rechten stüges verwundet und durch dies schwerz Bernammen außer
Gesch geset. Neun Lage später verschiede er im Johanniter-Sospital
un Rubel.

Etwa um 1 life hatten ble letten bönlichen Compagniem die Gauffer und ben Brüdenlopf (inne führt schiegung die blefen sindungs) von Norden her erreicht und damit liven Ridung gildtlich vollendet. Die verfolgenden Athfelium geneme der Brügeden Raven und Schmid hatten libene telten erfolichen Retungte punisigen vermocht; um eine Compagnie vom 3. Regiment war gefangen genommen worden. Ebensowenig war die Brügede Canflein im Edants gereien, das 2 hor zu schließen, die Riddyngslinke, munitelbor nebetils dom Brüdenlopf, zu benschienden.

Der darasterifijige Jug des 18. April war unaufbalfiames Vortringen, weit über die grieftler Aufage finnen. Diefer Zug ift allen einzelnen Womenten bes Tages so entigieben ausgewögt, doß gelegntlisch die Forberung eines durch Nicht zu sie memenden Vorgesens deragnische basit worden ist. Waren die berähmten sein Sorgesens, so erchnete mancher, in S Minnten genommen worden, warum sollte nicht ber Veräcknetopf in 10, Allen liebli in 20 Minnten genommen werben. Angesichts so vieler Veravourstuck biefes Lages, war es belleicht verzeissich, solche Forberungen un kellen, — sie waren nur eben unausstützungen un kellen, — sie woren wert eben unausstützungen un kellen, — sie woren werden eine kellen und sieden der der der der der unausstützungen und kellen, — sie werden und sieden und

Betrachten wir, ob die Beigabe Canftein in ber Lage war, dos der grun Brüdentopf von Norben ber au fchießen, ober dem Brüdentopf jelbst au beigem Beine Bild auf die Ereitstäfte, über die jeue Brigde verfügte und auf die dänischen Sich auf die Ereitstäfte, die ihr, wenn auch vielleicht nicht thatfächlich gegeniber fanden, so boch jeden Augenblid gegenübersteben.

Generalmajor v. Camftein hatte um 12 Ufr bie Unie im Maden 68 Baradenlagers, also die leinie von ber Chapiffe bis zum Gehöft Sensy mit höchtens 8 Compagniern von 35. Negiment befeht, zwei, höchflens brei Sompagniern (meillens Garbe) hielten jäblig von Sensy nach dem Bomningsbunde hin, 8 Compagniern Over unter Oberfülteutenant Sartmann fanden bei Lünette B., also gagen 1000 Schritt rädichatts, in Metrex-Lumittelbar zur Sand, höchtige inne Bongeheim gagen hen Veildenfossje, hatte ber General mithin nur 2 Bataillone burch Rampf und Sonnenbrand erschöpfter Truppen; rechnen wir feine Referben mit ein, fo ftanben ihm 4 Bataillone ju Gebot.

Wie standen bissen 4. jundasst mur bissen 2 Bataissum der Confeinissen Brigoden, die Dainen gegnüber? Sei hotent schwere Bertiffe geholt, zwei Brigoden, die 1. und 8., waren so gut wie vernichtet, aber bliefe zwei Brigoden waren uigt die die bei deutsche Armee. Im Prüssender des wurft was bestieben, wei geben Angenibist somte ber auf Alfen lagen der weitere Brigoden, we jeden Angenibist somte der Jeind and bem Prüssensche for der der geben der die Erstalien, die außerfte Borsicht erbeische, wenn man nicht die Erstolge diese Tages ernstlich gefährben oder boch duch einen einzelnen Wispersolg dem Glaup der Jages einen sieden geben wolkte.

Und verm es giddte, so entstand boch immer bie frage, ob ber essiate vich fiber ein als der Gewinn. Ein infernalisches Zeuer bonnerte vom Briddentops, namentlich aber von allen alsener Batterien herüber und bedungslos, vielleicht in Kolomen, gegen ein solches Jeuer vorzugesten, von zielund getichekeutend mit Sinvoferung ere vemigen Compagnien, bir seht, in ielblich gebecter Setslung, ben Brüdensopi ungirt hielten. Nachmen sie ihm bennoch, ober schnitten sie an einer Nochfeite bem Jeinbe bie Richgusslunie ab, so komnten sie boch immer nur arg becimirt in ble eine ober andere Position am Alfensunbereintlichen.

Diefe und ähnliche Ernshaungen mochten es fein, die den General de anfeiten dehieten, ein alleg gewogste Seite ju spiesen. Er bestiet, von Sene aus, den Beneden der gestellt zu fielen. Den eine aus, den Berkferlog im Auge, dereit, im rechten Moment auch gegen bies letzt Boltvert vorzudringen. Unfere in langer Linie aufgefabrenen Batteriern, die, namentlich nördich von der Ehauffer, mit immer Keigender Energie das Jeuer von Alfen her erwolerten, ließen demercal hoffen, das die Keiche Womarte dab gedommen sieht werden. Im Gaugen danzen den erte Erfe Womarte dab gedommen sieht werden. Die Gest schie ein die wirfungslos.

Das Jener von brüben wurde schwächer. Es war 14 Ufr. Der Angenbild schien jeth da ein Borgeben gegen ben Brüdentopf wagen gib würfen; ohnebin man allerhand Scien auf ber Bruftwehr besselben undrnahm, Zeichen, die darauf hindruteten, daß das Wert vom zeinken bereits verfalfen, vielleicht sogar von zeistreuten Abtheilungen ber Unifriam befette worden sie.

Co war es in ber That. Lieutenant Graf v. b. Schulenburg, von ber 9. Compagnie 35. Regiments, hatte fich bereits mit feinen Leuten

barin feftgefest. Bon Rorben ber mar er in ben Brudentopf eingebrungen. Jenen Borftofi, ben General v. Canftein von Eneb aus nicht ausführen burfte, wenn er nicht alles, was er gur Sanb batte, mog-Ilderweife aufs Spiel feben wollte, biefen Borftog batte Graf v. b. Coulenburg im Rleinen ausgeführt. Dit 20 bis 30 Manu, bie nach Art einer Schleichpatrouille vorgeführt murben, batte er fich bis an ben Alfenfund berangeichlichen und bier, gleichigm wegelagernb, bem pon Rorben ber fich gurudlebenben Gelube viele Gefangenen abgenommen. Bei biefer gangen Affaire batte fich ein junger Unterofficier, Ramens Saeberich, burch Bravour befonbere bervorgethan. Graf Schulenburg rief ibm jest gu: nun muffen wir aber noch einen befonbern Coup ausführene, birigirte fofort feinen Bug wieber rechts nach ber Chauffee bin und marf fich, ben Chauffeegraben beunkenb (wir erinnern baran, baf bie Chauffee burch ben Brudentopf binburd fabrte), mit Sulfe biefer Dedung gebenben Grabenfinie in ben Brudentopf binein. Drinnen mar Gener ausgebrochen, ber Reind nach menigen Schuffen geflohn. Die in ben Bruden. topf eingebrungenen Sufiliere entfernten rafch bie noch berumliegenben Pulverfade und Granaten, aber ein langerer Mufenthalt im Innern erwies fich als unmoglich, ba ber Brudentopf nach ber Ceite von Conberburg offen und völlig eingefeben mar. Das von bruben tommenbe beftige Reuer nothigte bie Rufiliere alsbalb, in bemfelben Chauffeegraben Dedung m fuchen, mit beffen Gulfe fie in ben Brudentobf eingebrungen maren.

Bis dohim hatte die Wegnahme bes Buddentdopfes wenig ober ogn teine Berfulfte gefoftet; aber noch der lette Woment forderte feine Opfer. Das Geschüse und Genedirfeiter von Allen ber, das — mahr ischnicht jo sange der Ridgug über die Burde dauerte — an biefer Steile erschwiegen Satte, begann aufs Rue mit verstärter Seftigiett. Se fonnte nicht nuchr Absicht fein, dem Sieger die beiden Brüdentopfe freitig gu machen, es konnte fich nur noch darum haubeln, ihn gut schädentopfe feiten Siege fo beuer wie medlich begalder zu lassen.

~ ~

Die ersten Abhseilungen ber 36er und 18er, im Sangen etwo nur voei Compagnieen fact, wußten sich, nuumehr mit dem Terrain vertraut, gegen diese Feuer ju schieben, nicht aber die weiteren Athseilungen, die jeht, jum Theil im geschlossen Rolonnen, tambour battant gegen ben Brückenbed vorrückten.

Diefe großeren Abtheilungen (bie 4. Compagnie vom 18. Infanterie . und bie 2. und 3. Compagnie pom 4. Garbe . Regiment) maren ofine Renntniß bavon, bag fleinere preußische Abtheilungen bereits ben Brudentobf genommen und fich innerhalb beffelben eingeniftet batten, ftanben alfo jeben Mugenblid auf bem Duntt, auf bie Brudentopf. Befatung polle Galven abrugeben, mabrent fie felber, namentlich bei lieberichreitung ber Chauffee, bon Alfen ber ein beftiges Rartatichenfeuer erhielten. Es mar eine peinliche Situation; bie vorgebenben Rolonnen maren burch bas Feuer bes Feinbes, bie Brudentopf . Befagung mar burch bas Feuer ber anfturmenben Freunde bebroht. Wirr und gefahrvoll wie bie Situation mar, fo blutig verlief fie auch. Lieutenant Graf Schulenburg und feine Ruffliere, ihre Grabenbedung aufgebenb, fprangen auf bie Bruftwehr ber Schange, um burch hurrahruf und Weben mit Tuchern, bie man in ber Gil an Stangen und Bewehre gebunben batte, ben anrudenben Rolonnen ein Reichen zu geben: shier find Preugen. Gie erreichten auch ibren 3med, aber Graf Schulenburg fiel, von einer bauifchen Rartatichlugel tobtlich in ben Ruden getroffen. Reben ibm fielen einzelne feiner Rufiliere. Und wie in bie gerftreute Befagung bes Brudentopfes, fo folugen jest auch, nur mit gefteigerter Birtung, bie Rugeln von Alfen ber in bie anrudenben Rolonnen ber 18er und bes 4. Barbe. Regiments ein. Reun Officiere fielen, theile ichwerer, theile leichter vermundet. Dem Lieutenant Materne vom 18. Regiment rif eine Bollfugel bie Bruft auf; er mar tobt auf ber Stelle. Der Lientenant Bergmann vom felben Regiment fiel tobtlich getroffen. Oberft v. Rorth, ber bie Barbe Compagnieen perfonlich führte, murbe ichmer, feche anbere Officiere (von beiben Regimentern) murben leichter verwundet. Es ichien, ale ob biefer lette Erfolg bes Lages nicht ohne Blut babe errungen werben follen.

Mit getingeren Opfern wurde ber füblige Buckentopf befetzt jeter trafen, vom linken Jügel aus abbekachirt, beinah guer über das Gefrechtsfeld himveg, dann am Weminghund entlang, zwei Compagnitern (die 2. und 11.) vom Eribregimente ein und nahmen diese sübliche Sälfte bes Wertes dem Widerfland.

Um 2 Uhr mar tein Geind mehr bieffeits bes Alfenfundes. Die gehn Schangen, bas Retranchement, bie beiben Brudentopfe waren genommen, bie beruhmte Duppelstellung war unfer. Rein Rampf mehr

blestist; mur über den Alfentund hinneg von höben und drüfen dommetdas Fruer der Geschübe. Um 4 Uhr schwig auch das. Die ermideten Truppen wurden gurüdigenommen; die Garden siehen die Borpossen aus. 18er, 38er und zwei Compagnieen vom 4. Garde-Reginnent hielten den nachtlicken, zwei Gompagnien vom Keltreginnen ben süblichen Veräckentops beseht. Die erste Reserve biedeten jeht die des dibbataillone in Sney und am Baraakenlager; in zweiter Reserve sinden die das dempagnieen vom 60. unter Destillieutenant v. Sardmann.

Ein großer Sing war erungen, das schlesbusgles fiestland bom einde frei, diefer seinhe menigenen in jenem Theile seines Beeres, das an biefem Jage geschien hatte, war gertrümmert. Gelt dem gloereichen 18. Juni 1815 hatte Preußen feinen Tag reicht wie diesen. Der Danf brach in Ardnien aus und in Gebet.

16 \*

### Der Jag nach bem Sturm.



nser war ber 18. April. — Der 19. gehörte ben Tobten; ein sechsständiger Waffenkillftand war geschlossen, um auf bem weiten Schlochfelbe bie Verwundeten (soweit es nicht am 18. schon geschiehn) aufsinden, bie Tobten bestatten zu können.

Biele Officiere, bie am 18. mitgeftürmt hatten, befuchten am 19. als militairische Touristen bas Schlachtbas Lerrain zu gewinnen, bas Tags ert worden war. Das Hauptinteresche erten.

felb, um einen Ueberbild über bas Terrain zu gewinnen, bas Tagts zwer in hartem Mingen erobert worden war. Das Hauptinterssisgenschieften immer die Schangen selbst. Bir geben nachsteiben Wallstüge aus Birsten, die an jenem ersten Lage nach dem Starm geschrieben wurden; sie voreiben bas Bilb, das wir in den vorigen Capiteln zu geben bemühr waren, sebendiger und farbenreicher machen.

Einer fcreibt :

Roch bor Morgengrauen bes nachften Tages fuhr ich mit einem veftreichifden und preußifden Dajor nach ben Schangen binaus. Da lagen nun biefelben Schanzen, bie man porber boch mit einem gewiffen Reipert betrachtet hatte und aus beren brobenben Scharten fo manche Rugel und quoefanbt morben mar; jest mebte überall bie ichmari. meife Rabne bernieber, und im Innern ber Schangen fpielten bie Regiment8. mufiten alte preußische Melobieen. Schwieg bie Mufit in einer Schange, bann ftimmte fie in einer anbern von Renem au, wie bei einem Beftgelage, aber banvifden brobnte auch noch ber Donner unferer Gefchute, welche ben Danen auch in ihrem letten Mipl, auf ber Infel Mifen, teine Rnbe ließen. Bon einer Unbobe uber bem Brudentopf batte ich eine weite Ueberficht uber ben gangen Strand und bie Infel. Beibe Ufer maren von ben gegenseitigen Borpoften befest, nur ber ftille blane Alfenfund trennte fie von einanber; brüben lag Sonberburg mit fremblichen rotben Riegelbachern und fab lange nicht fo vermuftet aus, als man nach ben baufigen Genersbrunften glauben follte. Weiter binaus blidte man in bie offene blane Cee; ein banifches Gefdmaber freute por bem Musaana bes Benningbunbes, auch , Roif Rrate ., bas ichwarze Ungethum, fubr langiam auf mid nieder, wogte sich ober nicht in die Alche unserer Batterien. Die Brücke über dem Alfenstund kand noch in Flaummen und die ausgeschaftenen Poutons krieden auf den Bellein undert. Reben biefem sichbanen Blück hatte sich aber auch die Ansflick auf die Schaften und den Allein eine Angelien und den Allein der auch die Ansflick und die Angelien Spuren bes Kampfes vom Lage zwor zießet. Eine Menge von Tobeten lagen woch umber, wie viele auch in der Racht sich ner der die kontieren der Flüglich lagen mit friedlichen Wienen wie Schliefende. Umgeworfen Geschiefen und der die der die Angelien ausgemen konten gestellt lagen mit friedlichen Wienen wie Schliefen. Turtiffer, Munition lagen wild gertier underen Einheite untelle einhert der Schäckfriedes, auf bem isch eine seichsplichige Wassfrunzie zur Vereidigung der Tobeten einet, gab ich meine Neispesclischaft auf und ging allein nach Nächet, um unsfere Kamecaden zu sehwe der im Joshamiter-Hophital lagen. Die Artzeit eitstem mit von dem Leftspliche um fehre überwährigung zu vermeiden, und ich Senachte mit wie dem Verläuge und der Kurfreitungung zu vermeiden, und ich Senachte mit wie dem Entspecien Erkunksplungen.

Ein zweiter fcreibt:

»Ein flares Bilb von ber Bermuftung in ben Schangen und ber Umgegend ju geben, ift unmöglich, und von bem Bufchauer wirb fie erft begriffen, wenn er bie verhaltnifmäßig gut erhaltenen norblichen Schangen mit ben arg gerftorten fublichen Coangen vergleicht: bie grunen grab. linigen Doffirungen find verfdmunben und in einen bugeligen unformigen Erbhaufen permanbelt; bie colloffgien Baiten ber Biodbaufer find von ben Bomben nach allen Geiten gerspittert und burchgebrochen, fo bag fie einen Birrmarr von gerbrochenen Balten bilben, burch ben man überall ben Simmel binburchfiebt und nur gebudt bineinfriechen tann; große Rlachen find von ben Bomben völlig aufgewühlt, fo bag man bei jebem Schritte an einem 4 bis 6 Ruf breiten Loche ftebt, weiches pou ben Bomben gebilbet ift; überall gericoffene Ranonen, Laffetten, Sunberttaufenbe von Rugein aller Gattungen und Splitter ber Sprenggefchoffe, bagwifchen Montirungsftude ze. Die Sieger haufen recht heiter in biefen Erummern, im Coube ber portreffiiden Selte und Baraden, weiche man nach Eroberung ber Changen binter benfeiben porfanb. Mus Belten, giten Dulvertammern und auberen Bebaufungen bort man froblichen Gefang, und Morgens und Abenbs tragt bie Militairmufit jur Erheiterung bei. .

Ginem britten Briefe, ber in Schange X. (bicht am Alfenfunde und ben Alfener Batterieen am nachften geiegen) geschrieben wurde, entnehmen wir Folgenbes:

schen tomme ich von einem Ritt nach ben Schanzen gurud. Mein Rappe hat heut gut laufen muffen; benn ich war nun 10 Uhr zur Lirche in Satrup, wo ein Candibat eine schöne einsache Oredigt hielt. Sine Am Bridentopfe ift es besondern metretisch geragangen. Die betweit schiefild dem Bridentopf genommen aben, iht foll mertfartich. Jeder Jugang fehlte, und eine furchter fleie Band führte hinauf, wöhrend die Gelden mit Grandfpuert gefüllt waren. Die Bente von miellen jedog gar nicht mehr zu balten gewein, sondern die Kegimenter burch einander mit Bajounett und Schipfonffe fürmisch vorgegangen sein, bis in de nuenblich furzer Seit alle Schausen ennummen waren.

Bir ichliefen biefe Mittheilunger mit Ausschafen aus einem beteten viele, ber es fich vorzugsweife jur Aufgabe ftelle, bie vielfachen Berthelbigungs und Sindernismittel, ju beiten die Baien ibre Jufuch genommen hatten, zu beschreiben und ihren Werth ober Unwerth fetundellen.

-Die Sindernifimittel, weiche der Jeind unsteren Schruntsolomen in von Weg gelegt, sind im Allgameinen bedeutend überschäte worden und haben sich dein Sturm im Gangen ohne ergöblichen Cinstips bewiefen. Junachs die Berhaue. Bon span habe ich (bieß gilt, wie immer, uur von vor eigentschen Angusspieren, Schauge I. die VI.) mur zwei geschen der eigentschen Angusspieren. Schauge I. die VI.) mur zwei geschen

Der eine war auf ber Chauffee, ber anbere icoute bie Schange I. auf ber Bafferfeite bor Umgehung. Die banifchen Berhaue find ein gutes Sinbernifmittel und waren richtig angelegt. Rur ber erftgenannte Berban ift in Frage getommen; berfelbe murbe von einer eigens fur Ihn beftimmten baiben Dionier . Compagnie, obwohl er burch fpanifche Reiter gebedt mar, rafch und ohne Beriufte meggeraumt, fo bag bie Chauffee febr balb wieber fahrbar wurbe. Dan pflegt bei bem Unbrauchbarmachen von Begebammen biefeiben burch einen ober mehrere Graben ju burchichneiben. Go viel ich nun gefeben, mar bies von beiben Geiten aus nur einmal verfucht, aber obne baß bie Einschnitte bie Mitte bes Rabrbammes erreicht batten; ob übrigens von unferen Plonieren ber vielleicht boch fertige Graben wieber in ber Mitte gugefcuttet worben war, habe ich bei ber Denge von Rabrzengen, welche paffirten, nicht unterscheiben tonnen. Die porgefunbeuen fpanifchen Reiter, porzugsweise gur Sperrung von Begen, Gingangen ober Bruden, waren tuchtige Gefellen, bie zweifelsohne ihren 3med trfullt haben. Gie hatten alle eiferne Arme, entweber eine Art langer breiter Deffer ober febr lange, bunne, fpige Runbftabe, weiche bem gamen Inftrument Mannshobe verlieben. Die Meffer übrigens tonnten leicht burch einen fraftigen Sieb umgebogen werben, wogu feibft Roibenftofe ausgereicht baben mogen. Cafarpfable fanben fich nur auf einer gang geringen Strede bel Schauge I., febr bicht beifammen, aber ichmal in langer Reibe und wenig baltbar; bennoch aber murbe eine folche Rette bor ber gangen Front glemiichen Aufenthalt verurfacht haben. Inmitten ber Dfablden lief bas fampfe, vieibefprochene Drabtaitter. Dies bat gemif ieben Beichauenben in feinen Erwartungen getäufcht. Dunne, unregelmäßige Pfable, gang niebrig mit zwei Drabten besvaunt, taum bod genug, um ben ungenbteften militairifden Springern bie Baffage ju berbieten. Biele Golbaten find baruber meggefest, überall genugte ein tuch. tiger Beilhieb jum Durchhauen bes gefürchteten Gifenbanbs. Das Gitter umgab bie gange Front. Jeboch lagt fich nicht laugnen, bag mehrere Reiben folder Gitter, boch und mit ftartem, lofe befeftigtem Draft (bamit er beim Siebe nachgiebt) ein gang tuchtiges Siubernigmittel abgeben tonnen. Eggen, Minen (trot gegentheiliger Berficherung), fo wie Bolfsgruben, Aufangein u. f. w. habe ich nicht gefeben. Jeboch fab ich noch am Rach. mittage bes 18. April mebrere Bagenlabungen pon Eggen in ber Rabe ber Dublentrummer aufgebauft, auch befand fich bor bem fublichen Brudeu. topf, weicher übrigens, wie fein College, ohne Berpallifablrung mar, ein Gurtel von vieredigen gang tielnen Cochern, bie Wolfsgruben nicht gu nennen waren. Die Pallifaben waren überall vom beften Soly, richtig und bauerhaft angelegt, nur bie Schragholger (Sturmpallifaben) ber

Schaup VI. waren nicht (wie sie wohl sollten) im Stander, den Güntris in den Ausber, aber tieft mid die Mossen zu vechindern. Die Gedden sind die deut Irosden, aber tief und schaupen versach zie den Ausbertlichen Jeuerwassen, welche man in dem Schaupen versach 30 flützenschienen. Schulften der Leiter Leiter, erhole mit 20 kaugeli, zie eine Cadung, schafften zu. f. w. haben sich alle zie eine Cadung, dem Kaugel, Vadung, Rugel zu. f. w. geladen werden), Ballidahfen, Schlätisten zu. f. w. haben sich gemacht, ist großt Bertin wird eheften des Bergnügen haben, alle Trodden in Leiten Vanuerzu desprüßen.

Es war ein schmerzlich interessanter Anblid, ben die Schaugen am 19. gemährten, einen schwen Anblid aber, burch nichts getrübt, gewährte die Saltung unserer braven Truppen. Soch und niedrig hatte sich ber Bater wurdig gegigt.

Ber mochte obne Sochgefühl boren, wie ber General v. Raven, ale eine Rartatichlugel ibm bas Bein gerichmetterte, ausrief: . Es ift Beit, baß wieber einmal ein preußischer General fur feinen Ronia ftirbt!e ober wie ber tapfere unvergegliche Dajor b. Beeren, welcher ber Erften einer auf ber Change mar, in bemielben Augenblide von einer Angel burd. bobrt murbe, als fast noch bas Surrab wiberhallte, bas er in ber eroberten Change auf ben Ronig ausgebracht batte; ober wie ber Cabet, ber fo eben als Officier aus bem Corps gefommen mar, fofort ben Sturm in ber Cabettenuniform mitmachte und fein junges Blut aus ber empfangenen Bunbe freudig fliegen fab. Und von jenem alten General bis zum jungften Refruten, ber nach ber Schlacht wo moglich noch ftraffer bor jebem Borgefesten bie militairifden Sonnemes machte, als auf bem Exercirplas, berrichte berfelbe Ginn ritterlicher Tapferteit und freubigen Behorfams. Rirgent begegnete man eitler Gelbftubericasung ober Unmagung, fonbern überall berfelben Rube wie borber, ale ob bas, mas fie gethan, eben nichts fei, ale bie einfache Folge ber alten eingeschulten Disciplin, geftust auf einen gefunden Rern und auf bie rechte Gottesfurcht. Und biefer Beift mar es, ber jum Giege geführt batte.

### Die Berlufte.



chnere Opfer hatte ber "Lag von Duppel- gefoftet. Die Berinfte waren auf unferer Seite beträchtlich, out Seite ber Danen envorm. Sie hatten ben siedenten Theil ihrer gefammten Berichteite nigeblit. Dire eigenem Berichte geben bie Jahl 4846 an Lobten, Bernumbeten und Gefangenen an, barunter 10 Offsiere 341 bott ober am ibren

Bunden geftotben). Diefe Berfulft waren namentlich von 4 Regimentern un tragen, vom 2. und 22. Regiment (1. Brigado), die die Befahung in den sechs erfen Schaugen bildeten und vom 3. und 20. Regiment (6. Brigado), die das harte Gefoch wischen dem Retrauchement und dem Barackenlager zu beschere hatten.

- Das 2. Regiment verlor 16 Officiere und 968 Unterofficiere und Gemeine.
- Das 22. Regiment verlor 23 Officiere und 894 Unterofficiere unb Gemeine.
- Das 9. Regiment verlor 16 Officiere und 716 Unterofficiere unb Gemeine.
- Das 20, Regiment verlor 15 Officiere und 651 Unterofficiere unb Gemeine.
- Der Richt vertigeilt sich auf bas 3. 16. mb 17. Negiment und auf ie Mritillerie. Die letzter litt am schwerften, jedensalls hatte sie (im Berhiltnis zu ihrer Zach) die meisten Tobten. Eie waren als tapfere Mamer bei ihren Geschüben gefallen; um Pardon hatten die wenigsten serbeten.
- Besonders schwer war der banische Berluft an höheren Officieren; um zu halten, was zu halten war, hatten sie sich, im heftigsten Gener, an die Spihe kleiner Kolonnen gestellt um doveren, zum Löptl im Sandgemenge, gefallen. General du Plat,") Oberst Lasson, Oberst Bernstorss,
- ') Generalangier Pleter Christisch Elnard bu Plete wer 1800 in Ropundsgarg geborn, mätterlicherfeits von denlicher Abkankt. Ben Rindheit am zum Mittielischneche bestimmt, wurde er 1823 Officier und teat, nachdem er mit dem Pringen Artiebrich von Schleiche, höckfein-Sendretung-Glädeburg auf einer Riffisse in Peterbung genesen wer, 1847 in ruffisse Freinfe. Er nach Leften ariem flethage im Ruscliefe, we er fic siege auch

Oberftlieutenant Scholten, Major Rofen, Major Schau und faft fammtliche Bataillond-Commandeure ber 1. und 8. Birgade waren tobty auch von ben schweblichen Officieren, die giemilich gabireich in die banische Wrmee eingetreten waren, waren 3 tobt, 2 veraunbet, 5 gefangen.

Beit geringer ftellte fic ber Beriuft ber Gieger, er belief fich auf 1188 Mann, barunter 70 Officiere. Und boch mar es ein theuer erfaufter Sieg, manch junges Leben mar binuber, viel ebles Blut gefioffen. Die meiften Beriufte, wenn wir nach Regimentern rechnen, batte bas branbenburgifche Sufilier Regiment Rr. 35. erlitten, namlich im Gangen 160 Mann; ibm junachft ftanben bas Leibregiment und bas 18. Regiment, jebes mit im Bangen 135 Dann. Mis fpater ein fiibernes Gignai. born bemienigen Truppentbeil überreicht werben follte, ber fich als Ganges (b. b. gis Regiment) bei Duppel am meiften ausgezeichnet babe, murbe bies Ehrengefchent bem 35, Regiment überwiefen. Rach Compagnieen gerechnet ftellten fich bie Berinfte aber anbers. Da von ber Debrachi ber Regimenter nicht alle Compagnieen ine Reuer tamen, fo tonnten biefe Regimenter - wie fcwer auch ihre Berlufte im Gingelnen fein mochten - nicht auftommen gegen biefenigen Ernppentheile, bie mit allen Compagnieen (wie g. B. bas 35. unb 18. Regiment) im Feuer geftanben batten. Rad Compagnie Berluften gerechnet, rangiren bie Regimenter wie foiat:

```
53. Stejiment (1. Compagnie). 49
cribregiment (9. Compagnie). 43
delivergiment (12. Compagnie). 33
64. Stejiment (11. Compagnie). 33
Fenjiment (61. Compagnie). 31
35. Stejiment (12. Compagnie). 26
24. Stejiment (12. Compagnie). 26
31. Stejiment (6. Compagnie). 26
```

Bon ben 70 Officieren, beren Biut am Duppeltage floß, maxen 18 tobt.

Vor den Schanzen sieden folgende sieden: Leutenant Schuiße vom Libregiment, vor Schanze III. — Sauptmann Boetige und Premierlieutenant Wienand (beibe vom 53. Regiment), vor Schanze IV. — Premierlieutenant Commahiss wer west positieft Promier-Vatailson, vor

Schanze V. — Major v. Beeren vom Regiment Angusta, Hauptmann v. Stwossinsti und Lieutenant v. Regesein vom Regiment Glisabeth, alle brei vor Schanze VI. (Esgentlich zwischen VI. und VII.)

Bwifchen Schaugen und Baradenlager fielen: Saubtmann v. Kamete, Secondelieutenant Woellbaufen und Secondelieutenant Mons, alle brei vom 35. Regiment. Lieutenant Arthur v. Nabenau vom Reichrent Muguffa und Lieutenant Louis v. Rabenau vom Leibregiment.

Am Alfeufund, in Berfolgung ber Danen von ben Schangen bes linten (prenßischen) flügele bis jum Brüdenfopf, fielen: Generalmajor v. Raven, Commandeur ber nach ibm genannten Brigade und Sauptmaun v. Eranach vom 13. Regiment.

Am Brüdentopf sielen: Lieutenant Graf v. b. Schulenburg vom 35. Regiment. Lieutenant Materne und Lieutenant Bergmann vom 18. Regiment. Lieutenant Matern II. vom 60. Regiment. (Er siel süblich vom Brüdentopf, in der Räde des Benninadundes.)

Der Lob so vieler tapferer Officiere erwedte manche Rlage im Lanbe. Ueber einzelne ber Gefallenen noch ein Wort an biefer Stelle.

Beneralmajor v. Raven trat 1826, um auf Avancement ju bienen, in bie Armee ein und zwar in bas berühmte pommeriche Infanterie-Regiment Rr. 2, (jest Grengbier - Regiment Ronig Friedrich Bilbelm IV.). 1846 Sauptmann in bem oben genannten Regiment, fampfte er 1848 mit bemfelben in ben blutigen Gefechten bei Schlesmig und Duppel. Ramentlich bei Colesmia mar es bas . Ronias . Regiment ., bas bie Enticheibung erzwang. 1852 Major, 1857 Oberftlieutenaut, erhielt v. Raven bei ber Mobilmachung von 1859 mit ber Beforberung jum Oberften jugleich bas Commando ber 25. Infanterie Brigabe. Den Befehl über bie 10. Infanterie . Brigabe (bie Regimenter 8. und 48.) empfing er erft bei Musbruch bes Krieges ober unmittelbar porber; jugleich murbe er jum Generalmajor ernannt. Mit ber 10, Infanterie Brigabe in Solftein eingerudt, trat er alsbalb an bie Spite einer combinirten Brigabe, bestebenb aus ben Regimentern 8, und 18. Diefe führte er am 15. Marg von Solftein aus jur Belagerung von Duppel. Die combinirte Brigabe (Brigabe Raven) that fic am 29. Darg in bem Gefecht, bas ber Mushebung ber erften Parallele porqueging, burch große Bravour bervor. Am 18. April fturmte fie bie Schangen III. VIII. und IX., und in Gemeinschaft mit aubern Reaimentern bie Schangen IV. VII. X. und ben Brudentopf. In Front feiner Brigabe mar allemal ber tapfere General. Richt fern bom Alfenfund traf ibn bas Sprengftud einer Granate und gerichmetterte ibm ben Rnochel bes rechten Juges. Bon feinem Abjutanten, Premierlieutenant v. Rnefebed, aus bem Tener getragen, murbe er, auf einer Babre, weiter

nach dem Johanniter. Solpital bei Nibel gundagebraach. Sierbei possitieter General eine Compagnie des Leidreginents. Er richtete sich, auf seinen Abjutanten gestütz, auf der Bahre auf und rief, wie schon an auberer Ettelle erzählt, den Leuten zu: "Ein General muß auch für seinen König witzer, vormachts Kanarcaben! "Der rechte, suß wurde enzustutt zu der her ber forzichsten Pflege") verschied der General am Zr. April. Am 1. Wai wurde er auf dem bertiner Juvalibentirchhofe deigeschie der Königlichen Saules, soweit sie in der Sauptskabt auweichen des Wolfiglichen Saules, soweit sie in der Sauptskabt auweichen deren. Es war siet Scharzle, der her der preußische General, der vor dem feinde geklichen war.

Sauptnamn v. Eranach, and ber alten berühnten Ausai Eranachjamilie, war and bein übstrlichen Vitterguler Eraagen (bei Ennblercy) in ber Neumarf geboren. Er trat früh in die Armee und fland pulet, wie das 2. Satailion bes 13. Reziments, dem er angediete, in Münter Echque in ben Svopelftungefechte bes linten flügels (Nackeill) hatte er sich verschiebentlich ausgarchinet. Wenigs Lage vor dem Eturun, faß wie in Bocafnung sienes Taches, sicheide er: solle Müntefandung, die bes Reinigs Gnade mit verlichen hat, soll mit mehr und mehr ein Sporn werden, meine Schalbigfeit zu thun. Der liebe Gott möge mit dagu die Kraft geben. Ich werde gewiß nicht murren, wenn auch ich, wie fo Biele, für meinen König und unfer Baterland blitzen soll. Am Eturntage selbe, wie wir geschen, war es Samptenann v. Eranach, der an der Erhips selben

\*) Es fei bier ber Ort ber liebevollen Singebung zu gebenten, mit ber tatholifde und protestantifche Orben, Bulfe. Bereine und Gefellichaften, in ber Pflege ber Rranten und Bermunbeten wetteiferten. Der Johanniter. Orben allein hatte funf Sofpitaler eingerichtet und gwar in Altona, Gleneburg (2), Rubel und Wefter. Satrup. In Diefen 5 Sofpitaleru murben 122 preufifche, 4 peftreichifche und 28 banifche Officiere, nebit einer Ungebl von Unterofficieren und Gemeinen verpfleat. Den bochiten Gifer leaten Graf Cherbarb Ctol. berg (Rangler bee Orbens) und feine Gemablin an ben Jag; fie verblieben, mabrent ber agngen Dauer bes Rrieges, auf bem Rriegeschauplas, meift in Gleneburg, Unter Denen, bie ben Grafen Stolberg in erfter Reibe unterftuten, nennen wir bier, neben ber Oberin pon Bethanien (Grafin Unna Stolberg) und Dr. Bichern, folgenbe Jobanniter Ritter: Gurft Dieft, Greibert v. b. Rnefebed Carme, Graf v. b. Edulenburg . Sobenberg, Graf Ernft gur Lippe. Beifenfelb, Oberft v. Bonin, Berr v. Albensleben, Dberftlieutenaut Red v. Schwarzbach, Breiberr v. Beblit. Reufirch, v. Salifd. Rrabtan, Graf Colms, Graf Bartenoleben, Baron Gaffron Saltauf, Baron Seinbe Beifenrobe. - Den Bemubungen ber periciebenen Orben, Bereine und Gefellicaften, wie namentlich auch bem Umftanbe, bag bie Urmee, nach ben in ihr geltenben Grunbfaben, über bunberte von jungen Civil - Meraten Berfugung batte, ift es jugufdreiben, bag bie großen Erfolge biefes letten Rrieges mit verbaltnigmaßig geringen Opfern ertauft worben finb. Un Operationen und Amputationen (alle von ficherer Sand ausgeführt) ftarben nur wenige; - von Topbne und anftedenben Rrant. beiten, biefen fcwerften Geifeln bee Rrieges, blieben bie Lagarethe verfcont, und man barf füglich bie Bebauptung magen, bag niemale ein Rrieg unter gleich gunftigen Bebingungen geführt worben ift.

Compagnie bie feste Schange (Schange X.) nahm. Richt gufrieben mit biefem Erfolg, fuhrte er bie Geinigen gegen ben Brudentopf. In ber Rabe beffelben rief er feiner Compagnie ju: . Bormarts, bier find wir bie Erften; aber faft im felben Mugenbiide burchbobrten ibn zwei Rugeln; ohne Schmergensruf faut er nieber und hauchte fein Leben aus. Rachbem feine Leiche einen Tag lang in ber fatriber Rirche ausgestanben, wurde fie, burch bie Bruber bes Gefallenen, in bie neumartifche Seimath übergeführt und am Sonntag ben 24. April unter Gelaut und Choral, in bie Ergagener Samiliengruft eingefenft. Bon weit ber mar alles berbeigeftromt, an biefer Trauerfeier theilzunehmen, Gilben und Deputationen aus Laubs. berg und Colbin, aus Poris und Lippehne. Das folbiner Landwehr-Bataillon gab bie brei Ehrenfaipen über bas Grab. Coon find bie Borte, mit benen Oberft v. Bisieben (Commanbeur bes 13. Regiments) ber Bittwe ben Tob bes Gefallenen anzeigte: . Mitten im Glauben an ben Gieg, im berrlichen Bewußtfein, ber Erfte voran allen Sturmenben ju fein, ift er gefallen ohne jeben Tobestampf, ohne allen Schmerz.

Eine besonbere Theilnahme erwedte bas Echidfal ber beiben Bruber v. Rabenau. Beibe maren, in Bruft und Schulter getroffen, auf bem Terrain amifden ben Schangen und bem Brudentopfe niebergefunten; bem jungeren (Arthur b. R.) gerfcmetterte ein Granatiplitter auch noch ben Schenkei, ale bie Ceinen ihn aus bem Rampfe trugen. Gein Tob wurbe baburd um fo gemiffer. 218 ber Bater (auf Gaffen in ber Rieberiaufis) bie Rachricht von ber Bermumbung feiner Gobne erhielt, eilte er nach bem Rriegsichaupiat. Alle Unftrengungen waren umfonft; am 27. April erlag ber jungere Bruber (Arthur) feinen Bunben im Laggreth gu Broader; brei Tage fpater, am 30. April, verichieb auch ber aitere Bruber Louis v. Rabenau. Gie maren erft 24 und 22 Jahre alt. Der Ronig batte bei feiner Unwefenheit auf bem Rriegsichauplate (wir fprechen in ber Roige baruber) ben beiben verwundeten Brubern bulbvoll bie Sand gebrudt und ihnen Borte bes Eroftes und ber Unerfennung gefpenbet. Um 4. Dai murben beibe, unter ber Betheiligung vieler Sunberte, bie von allen Geiten ber berbeigetommen waren, auf bem Gaffener Rirchhofe, in ber Gruft ber v. Rabenau'fchen Familie beigefest. Unter ben vielen Lorbeer-Rrangen befand fich auch einer, ben bie Gemablin bes Erbpringen von Muguftenburg von bem benachbarten Dolgig geschidt batte. Dit Sapferfeits. mebaillen gefchmudte Lanbwehrmanner trugen bie Garge von ber Rirche auf ben Rirchhof; auf, mein Berg, ermanne Dich e, fang bie Gemeine; unter biefen Rlangen fentten fie bie Garge in bie Gruft.

## Ronias . Darabe im Sunbewitt.



onig Bilfelm erhielt bie Siegesnachticht, die Andricht von Archielt von Arsenachme ber erften sechs Schaugen, etwa gegen II über, vielleicht noch früher. Er ein fand sich auf bem Arcupferge, wo er eben über einige Bataillone vom Naijer Grang Gernachter-Regiment bie Revue abgenommen hatte. Sofort körte Se. Wasielkät zu den noch im Bataillone ben noch im Bataillone

tolonuen bastehenben Truppen jurüd, um ihnen persönlich bie frohe Siegestnachricht zu bringen. Ein jubeintes Burrah antwortter ism. Wie ein Auffreur ging die Vachfelt "Dubpe ift genommene burch die Stabet. Die gange Bevölferung war wie elektristet. Taufenbe eilten vor das Balais des Königs, um die Bestätigung der Nachricht oder von weiteren Erfolgen zu hören. Man sang das Dreußenlieb, alle Haiser Gegamen zu stagen, am Abend war der Stagen Stabet, in den Manfarden umd Jackstenen fronnten die Liefter.

Am 21. früh traf Ce. Majestät in Hamburg und Altona ein und sehte gegen 7 Uhr nach durzem Aufenthalt seine Reise gegen Norben fort. Um 9 Uhr war er in Rendsburg, wo ber Amtmann Harbou, ber Bürgerwortholter Wiggers und Jafter Schreeber ibs begrüßten. Auf die Amfprache des Jweitigenannten antwortete der König: "Ich freue Rich über ben berglichen Empfang und namentlich über dem Dank, ben man Meiner braden Atmes gegolit diefelbe hat biefen Dank mit Necht verblent; sie ihr gegon ble Ecffungen unferer untwurzien Atmee von 1813 nicht jurückgeblieben; Ich habe Meine Truppen hierher gefannt, um die Nichte biefer Lande ausgurchten, sie champten für eine beilige Sache; ich hoffer, dag bieelbe zu einem guten um Alle derfriekigenden Ende gestückt werden.

Um 11 Uhr (Donnerstag den 21.) traf der König in Fleins burg auf. Ein "Beinse Surrad empfing ihn; junge Möden hatten Vlumen gestrunt. Auf dem Derron des Bahnhofs — die Sturmcompagniern des Verdrygeinenth bilbeten Spaliere — hatten sich der Kronspring, Pring Friedhig Arch, die andere hachfeld wurdeschaft Pringung, felbamrichell Wrangel, geltbamrichellsturtmant den Geben, nocht zohrt jachteiden auchern (namentlich auch frembländischen) Officieren zum Empfange eingefunden und begrüßten Se. Majestl. Der König dantte; die Mamuschaften von der Sturmcompagnie, voelche zuerst die Schange III. erstiegen hatten, ließ er sich vorstellen. Auch zu unter den dektat auser Glochen, begab sich der König and, Rach vor der der der kannen felten. Beschierteite nach Schloß Gravenstein an. Um 3 Uhr vor er in Gravenstein gegen 4 Uhr nachm er auf dem gegen ziehen zwiehen Gravensstein und Köhül die Parade über die Sturmt folonnen und die Handerstere Prizaden ab.

Pring Friedrich Karl, der, umgeben von seinem State, gegen Hallie, auf dem Revur-Plage ersseinen war, um die Auffledung seines Armee-Gorph vor der Parade noch zu mustern, erwartete Se. Wasselätt an der Chauster, am rechten Flügel der Truppen. Gegen 2 Uhr ersteinen Sekasselätt der Kohni, mit dem Armonytegen, Pringen Carl, Pringen Allbrecht, Bater und Cohn, dem geldmarichall v. Brangel und vielen anderen hoben frembherrlichen und preußischen Officieren, und es erhob sich ein Freudenruf, ein Surrah der Coidaten, bas nicht enden wollte.

Nach Begrüßimg vieler hoher und niederer Officierr vitt der König unter flingendem Spiel die Front entlang; sein Antlitz zigte nur Jerude über seine flächige, noch wohl anslichende Armee. Demmäglie deflitten die Trudyen in Parade, und zwar geochnet nach dem Stummfolmen von 1. die VI. Es waren dach die Fleiniere, weche die Arteine gesildet hatten, an der Lete; ihnen solgten Artilleristen, dann die eigenlichen Entemolomen und die Saupt-Nestere. Nach siene die seinerlichen Entemolomen und die Saupt-Nestere. Nach siene ihnen die Gesehen mit dem Dontomier-Gompognien des brandenburglischen "und westphästigen Livinier-Abtaillons (Nr. 3. und 7.), so wie mit den Batteiren der Garde-Brigde. Alle dies Lete Tuppen destitten mit dem von Rapellmeister Liefte neu componitein Düppeter Stummarchy. Nach der Parade sprach der König zu den um sich versammelten Ofssieren und beforierten Unterfosieren mit dervogter Stummen wie solgt.

Deine Berren, 3ch bin bierber getommen, um ber tapferen Urmee verfonlich Deinen berglichen Dant auszusprechen fur bie außerorbentlichen Leiftungen, fur bie bewundernswerthe Musbauer bei ben gehabten unenblich großen Strapgien, fur bie umfichtige, porgugliche Aubrung ber Truppen, fur ben großen, berriiden Gieg. Gern, Deine Berren, mare 3ch in biefem Belbauge mitten unter Ihnen gemefen, leiber aber geftattet bies gur Beit bie Stellung, bie 3d jest einzunehmen berufen bin, nicht; anbere Berbaltniffe bedingen Deine Abmefenbeit von ben im Relbe ftebenben Eruppen und bies, verfichere 3ch Ihnen, thut Meinem Golbatenbergen webe. Gie haben bie Mugen von gang Europa auf fich gezogen und überall, wo man binbort, bas großte Lob eingeerntet. Das, Deine Berren, ift bie Grucht bes guten Beiftes, ber, wie allbefannt, bie gange preu-Bifche Urmee befeelt und gewiß nie in berfelben erlofden wirb. 3ch fage Ibnen allen nochmals Deinen tiefgefühlteften Dant. Den Sturmtolonnen werbe 3ch fur bie in bochftem Dage bewiefene Bravour und Unerfcrodenbeit, mit weicher fie ben großartigen Gieg berbeiführten, ein gang befonberes Dentteichen verleiben. Abien, Meine Berren! Theilen Gie allen Mannichaften Deine Allerhochfte Unertennung mit und fagen Gie ihnen Meinen Ronigitchen Dant.

Rach biefer Anfprache, bie auf alle Anwesenben einen tiefen Einbrud machte, fuhr ber Ronig, in Begleitung bes gangen Stabes, nach ben Schangen, um biefes Siegesfelb Seiner Armee zu besichtigen.

Balb nach 9 Ufr traf er in Schiof Gravenstein ein, um bafelbft Rachtauartier ju nehmen.

Am anbern Worgen (firtlag, ben 22, fråß) hegaß fich ber König junächft nach Softrup bei Npertade, wo bie 9 Aatillione Gorbe in Barade finden, bie am Sturm auf die Schangen (I, VI., VII, und den Brüdenfopf) einen jo bervoertagenden Kuthell genommen hatten. Seis begirffen, — von woher sie, jur Unterflühung der Belagreungs-Kenner, um zeinweißig, wie wir wissen, beraden von eine Aufgenangen und sienen der Beschlung zu den der Wissenschaft der Raden von Seis-Beschlung der der Verlegen der Barade vor Ser. Massend auf ihrem Beschlung des des Verlegenschafts der Parade vor Ser. Massend auf ihrem

Um 9 Uhr ericbien ber Ronig por ber Front feiner Garben. Er begrußte fie und gratulirte ibnen ju bem glorreich ertampften Giege; bann tehrte er nach Gravenftein gurud, um bier, auf bemfelben Gelbe, auf bem Lage guvor bie Sturmtolounen. Barabe ftattgefunden batte, jest bie Revue aber bas gange im Cunbewitt ftebenbe preußische Armee. Corps abunebmen. Es waren 20 bis 25,000 Mann, alle Baffengattungen vertreten. Balb nach 11 Uhr ritt ber Ronig bie lange Front entlang; bann beganu ber Parabemaric. Das Borbeibefiliren mahrte füufviertel Stunden, worauf fammtliche Truppen ein Quarre formirten. Der Ronig lobte nochmals bie Tapferteit ber Truppen, rief einzelne bervor, um ihnen befonbers zu banten, noch anbere, um ihnen Orben zu verleibn, bann tebrte er gegen 1 Uhr nach Gravenftein jurud. Um 74 Uhr mar er mieber in Glensburg, mo er Quartier im Saufe bes Raufmann Callfen nabm. Den Empfang von Deputationen lebnte ber Ronig ab, »weil er nur als Rriegsberr feiner Urmee getommen fei a, aber Taufenbe bon Derfonen burchiogen fingend bie Ctabt und brachten por Raich Sotel (mo ber Ronig fouvirte) ein neunmaliges bonnernbes Soch auf Ronig Bilbelm aus.

- Am Sonnaben ben 23. (2 Ufer Nachmittags) verließ ber König klensburg, nachbem er im Laufe des Bormittags die verischiebenne Lagarethe besucht und den Beronnebeten Worte des Teoftes gespender hatte. Ueber Schieburg, Rendsburg, Altona tehrte er, mit turgem Aufmitgalt niert, viele bengalische Flammen beannten, Tamfende umdrängten den Bahhof; Bisch Koppmann aber, der erste Gestlitche des Lambes, trat am den Rohnig ferna und biefte flogende Umpräche:

- Sev. Wajeftät sichen num wieder an den Germmarten umstede ande ünd sind im Begriff, dosselbet zu verlassen. Der Jug Sev. Wajeftät durch das Tambiste in Ernstellen Danke eines befreiten Botks. So ist es auch recht und geziemend, und so nuß I. da. dasselbe der Danke der Danke

es bis jum iesten Augenbiid bleiben. Daber geruben Em. Majeftat, auch bier noch einmai unfern Dant eutgegenzunehmen fur bas, mas Gie an unferm Lanbe gethan. Aber auch bevor Em. Dajeftat unfer Land betraten, haben wir icon Daufjagungen bargebracht. Das ift am 18. April, bem glorreichen Giegestage gefchehen. Un biefem Lage haben wir vor allen Dingen bem iebenbigen Gott gebanft, bem allmachtigen Gott, ber Simmei und Erbe regiert. Und bas tonnten wir freudigen Bergens thun, Ronigliche Majeftat, barum, weil wir getroft mit ber Cache unferes Lanbes por bem Angeficht Gottes ericheinen tonnen. Bir Alle fubien uns getragen pon bem erbebenben Bemuftfein, baf bie Cache unferes Lanbes nicht eine Cache menichlicher Unordnung ift, fonbern gottilder Orbnung, eine gerechte Cache, und mobigefällig in Gottes Mugen. Aber eben aus biefem Grunde tonnen wir anch eine fo fefte, freudige, innige Buverficht ju Em. Roniglichen Majeftat faffen. Bir bengen uns por bem berrlichen Glange ber Rrone, bie Em. Majeftat tragen. Wir beugen uns por bem machtigen, festen, manniichen Willen Em. Majeftat, ber uns bie erfahrene Sulfe jugeführt bat. Aber noch tiefer beugen wir uns por bem Danne, ber gije biefe Berriichteit und Dacht nur baben und tragen will ais von Gottes Gnaben, wie bies Em. Dajeftat frei por aller Welt befannt haben, an jenem gesegneten Tage in Ihrer Ctabt Ronigs. berg. Qu biefem machtigen Ronige von Gottes Gnaben burfen wir eine große Quverficht haben. Der Gott, bem er bienen will, ift ja ein Gott ber Berechtigfeit. Go merben benn Em. Maieftat um Gottes millen bie gerechte Cache unferes Lanbes nimmermehr verlaffen. Daber feben mir benn mit freudigem Dutbe ber Bufunft entgegen, und fprechen bei bem Scheiben Em. Majeftat aus unferem Canbe alle wie aus einem Bergen: Gott ber Allmachtige fegne Em. Ronigliche Dajeftat, 3hr Ronigliches Saus und Ibr Ronigliches Regiment fur und fur!.

S. Majestat ber Renig antwortete: "Die von Ihnen vernommen Worte haben Mich gerührt und ergriffen. Das ist flets auch Weine Anflicht gewesen, daß bere beste Schuß Ihres Landes von oben kommen muß. Ich werde nicht bavon ablassen, Alles, was in Meinen Kräffen felt; sie kand zu sien, doch aber der Gener degen dagen Ich wie herglich, balb einmal wieder Ihr Can besuchen gemeinen, und bann bie rechte Chrimma berechtett un stüden.

Wie Bifchof Koopmann mit Recht hervorgehoben, die gange Königsreife glich einem ununterbrochenen Tutumphynger, am schönften gab ber bolfteinsche Dichter Rlaus Groth ben Empfindungen Ausbruck, die bamals jedes Serx im Lande bevogten. Du tamft wie Sturm und Wetter In Deinem tapfern Geer. Run tommft Du, ber Erretter, Mis Friebebringer felber ber.

Du bift nicht wie ein Anbrer, Der tommt und wieder geht; Du bift nicht wie ein Maubrer, Def Schritt ber nachfte Wind verweht.

Einft trat ein Norb'icher Riefe Den Juß in biefe Glur, Jeht tragen Gelb und Wiefe Bur immer Deine Stonigofpur.

Drei Tage hatte ber Ronig Wilhelm in bem befreiten Laube verweilt; am 24. fruh traf er wieber iu feiner hauptstabt ein.

# Der Sundertfanonentag.



m 21, und 22, hatte der König auf bem größen flede missen Garcenickin und Ahball die Barade aber seine Truppen abstenommen; am 3. Wat erfosienen der Jappeften biefer Truppen als ein Ehrengefert die Truppen als ein Ehrengefert die Truppen als ein Ehrengefert die Truppen bei won frem Krießberru die Truppen hat die die Bertagen die Truppen abstend die Barade die Bertagen, – hundert Rangen und necht. Die Calab rüftet

sich, sie zu empfangen. Die Festlichkeit war eine boppelte: ber Empfang am Bahnhof (am 3. Nachmittags) und ber Einzug durchs Branbenburger Thor (am 4. Mittags).

Querft ber Empfang am Babnbof. Es mar 5! Ubr (Dienstag 3. Dai) ale mittelft Extrauges 118 banifde Geidute, bie Gieges. beute von Duppel, eintrafen. Die Begleitmanuschaften, 127 Mann, maren, wie icon bervorgehoben, aus ben verichiebenen Sturmtolonnen ausgemablt und ju biefem Ebrenbienfte commanbirt. Dremierlientenant Stophafius, von ber branbenburgifden Artillerie. Brigabe (Rr. 3.), ber fich bei Erfturmung von Schange IV. hervorgethan batte, batte bie Chre, biefe 127 Tapfren ju fubren. Taufenbe ftanben auf bem Babnbofe, um bie Untommenben ju begrufen, und als nun ber Qua - icon pon Beitem burch bie aus allen Baggons ausgestedten jablreichen Danebrogs fictbar - in ben Babnbof einfubr, wollte bas Surrab, fo wie bas Sute. und Tucherichmenten ber Berfammelten tein Enbe nehmen. Biele Stamilien mußten bereits, bag unter ber Ehren . Escorte fich Ungeborige pon ibnen befinden murben, und felbft viele Meilen weit aus ben Stabten ber Proving maren Unverwandte, benen bie Gurforge ber Officiere icon porber bie Unfunft eines Cobnes ober Brubers angezeigt batte, bagu bier eingetroffen. Der Jubel, mit bem bie Musfteigenben begrugt, umarmt und gefüßt murben, läßt fich nicht beidreiben.

Die Gefchafte wurden abgelaben, die Begleitmaunischefen bereitstet. Am Ende ber zeigese Woggendolles woren zwie lange Toffen gebert, mit Bein und Blumen reichlich geschmädt; an ber Wand entlang lag eine gang. Beich von Bierfässer um Ausgefen bereit. Die mitgebendben Daueberges wurden in aller Elli zu weiteren Amschmidtung ber Taffel verwendet. Der erfte Toaft galt Gr. Majeftat bem Ronige; bann erhob fich Premierlieutenant Stophafins, um ber Stadt Berlin gu banten, bie ben Seimtebrenben biefen froben Empfang bereitet babe. Er bob bervor, wie fie unter allen Leiben bes Binterfeldjugs und unter bem Donner bes Rampfes ftets mit Liebe ber Beimath gebacht, wie fie einen Stolg barin gefest, ibr Ebre an maden, und mit welcher Freude fie jest bie Seimath wieber erblidten, boppelt erfreut, fich fo von ihr begrugt zu feben. Mus vollem Bergen bantenb, bringe er im Ramen Aller ein Boch aus auf alle foniaggetreuen Burger Berling. Gin breimaliges jubelnbes Ginftimmen bes Dublicums autwortete bem folbatifchen Toaft.

Anberen Tages (Mittwoch ben 4.) fant ber feierliche Gingug ftatt. Gegen 2 Uhr feste fich ber Parabegug unter Commando bes General. lieutenants Sinterfin in Bewegung, paffirte einen Theil ber Luifenftrage, ichwentte bann rechts, burch bas Unterbaumthor, in ben Thiergarten binein und bielt um 2 Uhr por bem Branbenburger Thor. Sier ftellte fich ber Ronig an bie Spige bes Juges und fuhrte benfelben in feine Sauptftabt ein.

Die Mannichaften bes Chrengeleits maren in voller Relbausruftung und zeigten ein überaus frifches, fraftiges Unfeben, wie in ben gebraunten Befichtern bie Beweise ber überftanbenen Strapagen von Bind und Better. Biele bon ihnen ichwenften bie eroberten Danebrogs, Alle aber trugen, oft bis jur Spite ber Bewehre, Rrange und Bouquets, mit benen batriotifche Damenbanbe fie gefchmudt. Fortwahrent auf bem Mariche flogen ihnen aus ben Bufchauerreiben und ben Genftern noch Rrange ju und wurben von ihnen auf bie Bajonnette gestedt. Der Jubel beim Ericheinen biefer Mannichaften mar unbeschreiblich und begleitete fie auf bem gangen Mariche.

Mit ahnlichem Jubel und Intereffe wurde bie nun folgende lange Reibe ber Tropbaen begrußt. Der Bug ber gefcmudten Gefchute und Bagen bauerte allein fast eine halbe Stunde und gab ein Bilb bes blutigen und glorreichen Rampfes: Relb. und große eiferne Schiffs. und Belagerungsgeicute auf arg gericoffenen Lafetten, bie Beicute oft felbft von ben preugifden Rugeln gerichlagen und beicabigt; Morfer, Bagen mit erbenteten Bewehren, bie Efpingolen und Sollenmafdinen mit ihren vielen Gewehrlaufen, am Brudentopf eroberte Pontone, Die Probeftude ber großen mit Partifan. Gifen befchlagenen Pallifaben und Spanifchen Reiter, bagu Drabtbarrifaben, Rugeln und Grangtiplitter, alles war in biefem Buge vertreten. Bon ber ichweren Sabrt begannen an manchen Stellen bie Raber ju rauchen, an einem anbern Dlag brach eines ber gufammengefcoffenen Gefcube nieber und mußte erft burch bie Bebienungsmannichaften, welche bie Garbe-Artillerie fur jeben Bagen außer ber Bespannung gestellt hatte, wieber fahrbar gemacht werben.

Unter Must und Surrah und unter bem Schwenken ber Tücker und Jahnen and ben Benftern, bewegte sich der Jug am Röniglichen Palais verüber, von bessen Vallen bie hier anweienden Königlichen Deinzsssten ben bei Koniglichen Musstellung vor ber Blückertstatte genommen; hier ließe er die Manuschaften und zuleht die Geschähe und Wagenfolome an sich verbeitefülleren. Eine Orbendertssitung an die Lapten beschäße ben scholen Lag, ber balb in Liebern und Bollsweisen bestimmt murch

Die Linben fleben im erften Grun, Die Augen leuchten, die Bangen glubn, Janfarn fchmettern im Siegeston, Gefchube raffeln, Ranon' auf Sanon'; Sie zieben in langer Reibe babin Und in Parabe flebt gang Berlin.

Der König und mit ihm die Pringen all, Gie führen die Stürmer von Dappels Ball; Jur Siegesgöttin die Blide emper, Die Zieger ziehen durchs Siegesthor, Mit Taub und Blumen die Seine geschwäckt, Im Somenstradie die Allingen gescht.

So klang es bamals und alle preußischen Gergen ftimmten mit ein. Das war ber 4. Mai 1864, ber "hunbertkanonentag."



Der Krieg in Sutland.



•





aber bagu übergeben, ben lebten entischienben Att bes Kriegsbramas von 1861 gu schilbern, bolen wir zuver bas nach, voas wir -um uniere Schilberungen ber Erigniffe vor Dibpel nicht zu unterbrechen - bis bieber verfammt haben: bie Kriegfabrung in Jutland und bie Kriegfabrung in Jutland und bie Kriegfabrung um Gec.

Bunachft bie Rriegführung in Jutlant.

Während das I. Corps, dem wir in dem vorfrengehenden Michaitmiger Aufmerfannett ausschließig auswahren, in geeinvanstliefer Striegsarbeit Düdpel befagerte und nahm, rückten sich bie beiden aubern Gerps der verbünderten Aufme, die Selbeiten sich bie beiden aubern von Gabein; umd die prenßischen Garden unter Generallieutenant v. d. Mälbeggen Jätland, befehrte den Schoften beige Salbinfel, deflanden einzelne Gefeche, dembardeiten Arbeiteit am der läche fleißisch, anaderen Arbeiteit am Steten der Selbeiten der Aufmissel der Selbeiten der Verlige der Verlige der Verlige das den Ernflicht and 28. April von den Dänen geränut werden war, die an den Utmijvet von Bei Grittit der Währentung (am 12. Aufmig befand) gang Sätland, mit Außnahme der jenfeit des Umsford gelegenen, ziemlich unfruchtbaren Werdpliege, in Sänden der Militeen.

Die Ereignisse bieser brei Monate (vom 12. Februar bis jum 12. Mai), soweit sie das II. und III. Corps betreffen, gruppiren sich in brei Sauptabschnitte:

- 1) Die Ereigniffe bis jum Ginmarich in Jutland (7. Marg).
- Die Ereigniffe vom Einmarsch in Jütlaub bis zum Bombarbement von Fribericia (20. und 21. März).
- Die Ereignisse bis zur Räumung von Fribericia (28. April) und bis zur Waffenruhe (12. Mai).

Beber biefer Abschnitte wird uns eine furze Beit gu beichaftigen baben.

# Die Ereigniffe bis jum Gimmarich in Juttand, (7. Darg.)



ir verließen das oeftreichische Corps (aach dem duitzien Gefecht der Oerefee) am 7. gebruar in seiner Stellung siblich von Flensburg die Gereicht wenn wir von ihrer späteren Betheiligung an der Einnahme von Duppel, als von einer Epische, einen Augenbild absehen – verließen wir mut 11. gebruar in Gevenstein,

das II. und III. Corps (die Destreicher und die Garben) rüften bamals nordwärts, mahrend bas I. Corps, die Garben ablofend, sich gegen Duppel wandte.

Coon am 12. maren bie Garben in Apenrabe; bie Deftreicher, bie weiter gurudftanben, rudten nach. Um 17. hatten bie Teten bie jutifche Grenze erreicht; bas Bros ber Barbe ftanb in Chriftiansfelb, bie Deft. reicher franten in Saber leben. Die Frage entftant, ob bie jutifche Grenze (bei Rolbing) überichritten werben folle, ober nicht? Die politische Conftellation - nicht bie gunftigfte bamale - beantwortete bie Frage mit nein . In ber That blieb brei Wochen lang (bis jum 7, Marg) bie Aufstellung beiber Corps im Befentlichen biefelbe, wie wir fie oben bezeichnet haben. Rur Rolbing - trot feiner Lage jenfeite ber jutifchen Grenze - murbe in Rolge eines gludlichen Borpoftengefechts, bas fich über Ctabt und Grenge binaus fortfpann, von ben Unferigen occupirt und trot biplomatifcher Einwendungen befest gebalten. Db bas Borpoftengefecht, bas jur Befehung Rolbings fubrte, gleich gu biefem Bebuf unternommen wurde, ober ob umgefehrt bie Politit ein an und für fich jufalliges Ereigniß ju ihrem Bortbeil ausbeutete, moge babingeftellt bleiben.

Das Gefecht felbst aber, bas bereits am 18., alfo unmittelbar nach Befehung ber jutifchen Grenze stattfanb, verlief in folgenber Beise.

#### Die Garbehnfaren bei Horre Giret.

Eine Patrouille vom Garbe. Sufaren Regiment (bas am 16. beim Barbecorps eingetroffen war) erbielt Befehl gegen Woufilb, ein

unfern von ber jutifchen Grenze gelegenes Dorf - eine balbe Deile fublich von Rolbing - vorzugeben. Die Patrouille fant Wonfild bereits vom Beinbe geraumt, botte ibn aber - es mar eine fcmache Dragoner. 216. theilung - bicht vor Rolbing ein und verfolgte ibn, burch bie Stabt hindurch, bis an ben Petersberg, eine 2000 Schritt hinter Rolbing (auf bem Wege nach Gribericia) gelegene Aubobe. Diefe Aubobe mar befett, weshalb bie Patrouille von einer weiteren Berfolgung Abftanb nahm. Bas aber bie Batrouille nicht fomte, bas tonnten zwei Escabrons beffelben Regimente unter Major v. Comnit, bie ber Batrouille gefolgt maren. Gie gingen im Trabe burch bie Ctabt binburch, jagten bie 30 feinblichen Dragoner, bie auf bem Betereberg bielten, vor fich ber und folgten ibneu in einer langen Attaque, immer bie Chauffee entlang bis über bas Dorf Rorre Biert binaus. Sier ftant feinbliche Infanterie jenfeits eines Bafferchens, bes Eltang Baches, ber bie Chauffer burchichneibet und empfing bie Sufgren mit lebhaftem Teuer. Die Escabrons febrten nach Rolbing jurud. Der Reind ließ mehrere Tobte und Gefangene in unferen Sanben.

Dies an und für sich unerheliche Gescheit wurde baburch von Bichtigkiet, dos is, wie sich netwogscheben, zur Beschung von Kolbing sichtet. Das Gross beiher Corps verblieb im seiner Setzlung die Erzistlanssselb und Sabersleben, die Kvontgarde unter Oberst v. Bentheim aber quartierte sich mit mehreren Bataillonen in Robing ein und armitre ben Schieberg, der die kollspier Böbere und die bei bei bei den nach Leile und sirbeitein sichzenden Chaussen oberricht, mit gare Anterleen

Auch durch einen Brillant. Ritt des Wajoes v. Meensteben vom emeralfag, der aus tolses Krietrroffien die Attack der beidem Süaren-Escadrons mitmachte, hat das Gescht von Nörre Liett eine gewisse Celebität ertangt. Wir geben fiere, im Ausguse, einen Bericht, wie isp namls, mit einem gläcklichen Ausguse von Swomer, die Sport-Seitungen brachten. Sie betrachteten — wub nicht mit Unrecht — die gange Attion mehr als Wettennen wie als Geschech.

"Najor v. Mensisten, auf seinen bekannten Strepte Ehgefer schaftall spin, begleitzte bie eichen Eschorens und macht mehrere glüdliche Attaden mit. Der Zeind retirirte bis Körze Bjert, wo die verfolgenden Sularen auf ein Nact von Infanterie befehrts Destite fließen. Da weber Infanterie noch Artlicke fo rasse hat ten vorgehen somen, so mußte etwa auf Schulmeite vor diesem Desite die Berfolgung abgebrochen wereken.

Rur einem schien es unmöglich, jest schon umgufehren, bas mar Codtail. Er wurde fester und fester in ber Sand, bis feine Gangart gn einem regularen Schrammen ausartete. Unaufhaitfam eilte er ben jest in Dlantler - Linien aufgeloften banifchen Dragonern nach und hatte fie naturlich balb erreicht. Siermit aber noch nicht gufrieben, fturmte er mitten binburch auf bie babinterftebenbe feinbliche Infanterie gu, ein Saufe Dragoner, fluchend und ichreiend: . Sout ibn nieber! a fo raich fie tounten, binter ibm brein. Aber ber alte Ballach mar ju flint fur bie Dragoner, felbit fur bie, melde ibm pon porne und pon ber Ceite in ben Meg tamen, um ibn abzuichneiben, und alle Siebe fieien immer erft binter ibm in bie Luft, bis auf einen, ber Codtail am Comeife traf und einen gweiten noch beffer gegieiten, weicher Dajor v. Alvensleben bie Dute beruntericbing und ibm bie Saare bes Sintertopfes ftreifte. Der Umftanb, bag bie Dragoner Berrn v. Aivensieben fo icharf und in fo großer Unjabl verfoigten, rettete ibn mabriceinlich vom fichern Tobe; benn baburch murben bie feindiichen Infanteriften verbinbert, auf ibu ju ichiefen, weil fie, auf ibn allein, nicht abtoinmen tounten. Etwa bunbert Schritt por ber Gront ber banifden Infanterie murbe Berr v. Aivensleben Berr bes Pferbes, und nun begann erft recht bie Steepie. Chafe for a man's life, Er manbte fofort in einer Riefenpoite iints, naturlich obne bie pace qu verminbern. Cobalb er aber bie breite Ceite geigte, fieien aus ber Infanterie - Roionne mehrere Couffe auf ibn, gludlicherweife obne gu treffen, Babricheinlich find bie Dauen auf fo rafches Galopptempo nicht eingeichoffen. Das Afeifen ber Rugein bewog Major v. Mivensleben jeboch, fobalb er irgendwie an feinen nachften Berfoigern vorbeitommen tounte, furg linfe gu menben, ba ibm bie Gefellicaft ber Dragoner boch ungieich gunftiger ichien, ais bie ber Infanterie Rugeln, bie ichiieflich felbft mit ber beften pace nicht tobt zu machen finb.

'In biefer höchig tritischen toge kan bem Major umerwartete. 
Silfe. Der Unteroffiere Etumm ber Gave- hölaren, ber einen febr ebin 
tielnem Ballach, eines ber rasscheften Pierbe feiner Schwoderen itt, batte 
bernn den Mitchens unferindilige Aberife bemerkt und voar ihm, ohne 
stig ut bestumen, undsgejagt. Da er sich et von wubert Schritt hinter bem 
Major biett und Alles nur nach biefem soh, so kam er ziemlich unbeschwiere 
werden. Mitche unr nach biefem soh, so kam er ziemlich unbeschwiere 
nach bei ihme der ist den Majork, und nun gingen die beibem Tierber, Woss 
an Kopf, ber Susser was er im Leite batte, Gochai etwas mehr 
zusammengehalten, in voller Jahrt durch bie aufgetöften Dragoner ben abrückfieden Sussern nach, während berer de Allersessischen 
kan den die bei den siehe geschwiere siches 
und nach inkt de in ach ihme geschlichen Siebe zu pariere indeten. 
Es zigler sich babb, daß nicht nur Godfall, sondern auch das Sebe Susjarengerben au Zeinstänkt der Michken Dragonern auch werten aberteken waren,

jo dag die beiden Neiter fich nur um die Jeinder vor ihmen zu beklümmers brandsten, wöhren date, die mit sipnen in gleicher Siche dere einumd feinter ihnen waren, uicht mehr in Betracht kauen. Ein Dragoner, welcher ihnen gerade den Weg vertramter, sührte einen schaffen, woshgagielten siehe anf den koppt de Syuferen Lutteroffierten. Durch die Teigninke mit dem harten Schirm wurde der Sieh invölfen is geschnächt, daß er mur den Kopfielt des Syuferns schilker. Der Magreifer dutte im selben Muggablich einen Antwortsbied und word zugleich durch den Auprall der vorwärtshämenden Pferde mit feiner Mahre, wie man zu beutsch sagt, vomplett in den De geritten. Noch einige guwdert Schitt werter empfing die beiben Reiter der laute Jubel der Unfrügen, die ihne Abweschuhrt eben ert den met kotaten.

Dies war, sammt seiner Codtail. Spisobe, bas Garbe. Sufaren-Gesecht vom 18. Februar, bas an bemselben Tage bereits stattsanb, an bem bie Teten ber alliirten Armee bie jutische Grenze erreichten.

Mit sagten icon, daß bis jum 7. Mar, ein weitere Borgeben agent den Seind nicht flatthatte; Rolbing abgrechnet, das befeit umd armitt worden war, begindste man isch, die stilliche Grenze, beziehungsweise auch den westlich der Einie Rolbing-Beile stehnden Zeinde, zu observier-Auf an 29, Seiverus sand, in Solge einer Rosquosseltung, ein Gesecht statt, das in manchen Puntten an die Reiter-Affaire vom 18. Jedruar erinnette, ober allerdings ninder gillisch vertief. Ge, waren die wosstphälischen Jaguren, die dies Gesecht das der

## Die meftphälifden fufacen bei Barkke und Borbuffe.

Generallientenant v. d. Malbe hatte gerüchtweise in Erichrung esparadt, daß sie jussischen der Dörfern Vactte umb Verda sie gesches dünigke Cavalleiter-Vafflen gegießt dätten. Vactte liegt der Keilen west lich sie neugli niedelich von Rolbing umd Verdosse niederum eine Meile undehlig von Vactte. Verless sind kunkteils der die Stellung bergienes haben umb beroberte die Z. umd 4. Eskadron vom methybällissen Spainern Vaginnern Isgan die genannten beitem Dörfer vorzugeshen; die 3. umd 5. Eskadron sollten als Kestere solgen. In der Kacht gaden ein allerine Kendungen dem Generallientenan der. Milbe Veranslämig, das gang Unternehmen wieder aufzugeden; die entspressenden Orders erreichten aber nur die 3. umd 5. Eskadron. Die beiden andern Echnodrous gingen, dem ersten Verless gemäß, gagen Vacts vor. Worklich vom Vorte streichter der unter Verless gemäß, gagen Vacts vor. Worklich vom Vorte für die ber Konathankrung auf eine Klüsslung däussischer Tragoner und warf beise; die Z. Eskadron bließ als Soutten in Vactste, die A. Eskadron

folgte bem retirirenden Beinde, mußte ibn bei Etjoberbjerge - balben Begs gwiften Baette und Borbaffe - in ein Gefecht gu verwideln und nabm ibm, in blutigem Sanbgemenge, eine große Amabl von Gefangenen ab. Sier in Cfibberbjergb fuchte nunmehr bie 4. Escabron Salt an machen, um fich nicht gu weit von ihrem Coutien in Baette gu entfernen; ber Ungeftum einzelner Sufaren aber rift bie Uebrigen mit fort und fo folgte, ba man bie einzelnen nicht preifgeben tounte, ichlieflich bie game Schmabron. 218 bie Berfolgung bis bicht in bie Rabe bon Borballe gefommen war, ericbien in Grout biefes Dorfes, auf einer bavor gelegenen Sobe, ploblich eine neue banifche Comabron, bie nun, im Berein mit ben geworfenen Dragonern, zum Angriff überging. Erot aller Unftrengungen unferer Sufaren, bie bon ihren Gabeln ben beften Gebrauch machten, mußten fie endlich ber bebentenben Uebermacht weichen. Die große Sabl ber vorber gefangen genommenen banifden Dragoner fonnte in biefem Sandgemenge nicht mitgenommen, fonbern mußte bis auf wenige Mann gurudgelaffen werben. Das Terrain, auf bem fich bas Cavallerie-Gefecht zwifden Borbaffe und Cfibberbjergt bin und ber bewegt batte, mar burch ben aufgepflugten Alder und bie mit Conee angefüllten Graben fo ichwieria, baf eine große Sabl ber Sufgren gefturst mar. Diefe, nunmehr unberitten und jum großen Ibeil vermundet, fielen bem Reinde in bie Sanbe. Es maren 33 Mann, barunter 1 Officier (Lieutenant Sallmigt). 218 bie Refte ber Schmabron Baette erreichten, fanben fie bie bier gurudaebliebene 2. Escabron, bie nach allen Geiten bin Detachirungen ausgefandt batte, mur 50 Pferbe ftart. Dit biefen bie Attade ju erneuern, ericien nicht rathlich und febrten fomit bie Escabrons in ibre fruberen Stellungen gurud. Der bauifche Bericht, ber augiebt, bag eine banifche Comabron zwei preußifche Comabronen geworfen, babei breifig Gefangene gemacht und ihrerferfeits nur brei Dann eingebuft babe, ift jebenfalle imgenau.

## Bom Cinmarsch in Jutland bis zum Bombarbement von Kribericia

vom 7. bis 21. Mara.



Gelbmaricall Freiherrn v. Brangel bie Ermächtigung ein, mit bem in Nord. Schleswig versammelten Theile ber alliirten Armee in Jutland weiter vorzuruden e.

Dengemäß erfolgte am 7. die Concentration bether Gorps unmittelbar an ber füllichen Gerney; anderen Tagg (am 8) follt bief überschritten merden. Die Anordnungen des Zeldmarschalls gingen dahin, daß das III Geoppe (die Garden) sich opinatelt gegen Fribericia, das II. Coppe (die Ochtricher) sich merdwärts gegen Beile brighten sollte. Beite Gorps samen beine Anordnungen nach und bestandt nach am selben Tage, an dem sie die Gerneg überschritten, zwei siegeriche Geschelt. Die Garben warfen den Frind, der den der der der der der der der warfen den Geschalten der der der der der der der der erteiger befesten Beile und nahmen die noerdwärts gelegene, hartnädig vertskrijste Beile-Stellung. Wie werden später selbe, welche Bedeutung die Wagnadome reifen späten geleinung welche Bedeutung der Wagnadome reifer spiken Erellung batte.

#### Die Gefecte bei Gubfu und Sunnbit.

Die Garben gingen also gegen Aribericia. Ta das Gorps nur über Felhezichüle verstägte, so feunte — wenn ber Afeib uur einigermaßen siene Soultstzeft ibst – von einer rasschen Begandune ber Festungs feine Nede sien. Es handelte sich ledischie mie Gemizung, webei vorgeschobene Abhreilungen des Jeines möglicherweise abgeschuitten und gesangen genommen werden souten. So geschaft es auch. Bir geben, ju befferem Berftanbniß, junachft eine Beidreibung ber Cotalitat.

Die Fribericia · Position ift ber Duppel · Position außerorbentlich abnlich. Der Untericieb lauft lebiglich barauf bingus, baf Duppel feinergeit aus einem Salbtreis von frifd aufgeworfenen Erb. Changen beftanb, mahrend Fribericia bis biefen Lag einen Salbfreis von Baftionen feinem Angreifer entgegenstellt. Das Gefammt. Terrain beiber Bofitionen ift nabegu baffelbe. Das Gunbewitt befchrieben wir G. 100 als ein gleich. fcentliges Dreied, beffen Bafis bie Chauffee gwifden Glensburg unb Apenrabe, beffen oftwarts gerichtete Spite aber eben Duppel fei. Gebr abnlich bie große Salbinfel, auf ber Fribericia gelegen ift. Der Beile Sjord und bie Rolbinger Bucht, beibe tief einschneibend, gieben in Rorb und Cub bie Grenze, mabrent bie grablinige Chauffee, bie bon Rolbing nach Beile führt, bie Salbinfel nach Weften bin in berfelben Beife abfcneibet, wie bie Glensburg. Apenraber Chauffee bas Sumbewitt vom ichlesmigichen Reftfanbe trennt. Rach Often bin ift Aribericia (wie Duppel burch ben Alfenfund von Alfen) burch ben fleinen Belt von Gubnen getrennt.

Seviel über dos Gesammt-Terrain. An dieste Stelle — und infonderfieit zu bestern Berständnist des Gestraftes von Gubs und Enaghöi — genägt und ein Absant itt des Gesammt-Terrains, etwo das sudliches Drittfeil bestellen. Bit dezischen biesen Absant des fend vor der Minien, von benen zwei mit einnaber paradlet laufen.

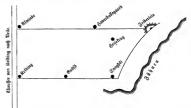

Das Gefecht verlief wie folgt. Um 4 Uhr früh birigirten sich brei Regimenter vom III. Corps nordwarts auf ber Rolbing-Beiler 24. 3maine. Shauffee; bas Regiment Elifabeth hatte die Tete. Bom Regiment Augusta blieb ein Bataillon in Rolbing gurad, während ein anderes Bataillon unter Major v. Beeren oftwärts auf der Chausses eggen Snoghbi und Artbeirica vorging.

Die Montgarde, gefolgt vom Gros bes III. Gerps erreichte gegen 7 Uhr Alminde. Sier ichwentten bie Negimenter nach rechts hin ab, verließen also die nach Beile schlerende Gausse und gingen in gerader Linie oftwärts auf Zitbertica. Geintliche Michtellungen wurden ohne Müße geworfen; sie zogen sich mit nicht unreschlichen Berlufte General Wilher und sein Stadschef Capitain Soffmann wurden berwundel; in die Gestung untd.

Alls bie Montigarbe auf biefem Bormarif gegen Fribertica ben Duntt Savrebalgaarb erreicht hatte, traf Melbung om Major D. Beren ein, bag er (D. Beren) eine feinbliche Abcheilung feit 5 Uhr früß bei Gubfo festhalte; biefe Abtheilung, etwa eine Compagnie fart, fei nunmehr burch bie Besignahme von Savreballegaarb bereits überflugelt.

Diefe Compagnie abguschneiben, darauf mußte fich jett bie Aufmerkfamiett iristen. Diese Statistione vom 4. Gooder-Verginner etgielten Befeld, fich statistig au briegten und Snoghbi zu befehen. Glüdte biefe, so besond sich die Compagnie gwischen wie zueren; in der Grant ein Batailion täugusta unter Major v. Berenn, im Rüden zwei Batailione vom 4. Garbe-Verginnett. Auch ein Ausbreg nach rechts ober links bin war nicht möglich, zur Erlaren lag der fleine Beit, von rechts ber schollen bie nachtakenben Batailione bes Groß eine vollständige Chaine und machten jebe Antweidung unmöglich.

vom 20. Regiment unter Capitain Dau, welche auf die Beife, 150 Mann und 3 Officiere ftart, in Kriegsgefangenschaft gerieth.

Das III. Corps fchritt nach biefem Erfolge jur Einschließung Fribericias.

## Bas Gefecht bei Deile,

An bemfelben Tage (8. Marg) hatten bie Deftreicher, wie icon angebeutet, bas Gefecht bei Beile. Wir versuchen eine Schilberung beffelben.

fieldmariscallieutenant v. Goblem hatte gegen 11 Uhr Alminke, ein vorausgestrengter Sug vom Oragoner-Regiment Windbisgegeb sogar ison Bolfequus (eine Meile von Beile) erreicht. Siere fließ man auf den Beile von Beile) erreicht. Siere fließ man auf den Beind. Oberflieutenant Graf Egenin, der Bem Sug der Windbisgescher flütter, warf sie do ber Effinieut auf die feinblichen Degogner, erfag aber ihrer Uedergabl. Seine Oragoner wurden geworfen, er selfst sie fliere Iedergabl. Seine Oragoner wurden geworfen, er selfst siel spier herrembert in Gefangenischaft. Erft das jeth herensprengende Regiment jagte die feinblichen Reiter die Blaftär gurück, wo die Windbisgescher nunmer Salt machten, um das Feranfommen der beiden Infanterie-Brigaden abzwarten.

Diefe waren um 1 Ufr beran, nach furger Roft — bas Regiment Binbichgach vie füber an ber Spike — feste fich bie Divilion ageen Beile in Marich. Berhaue, die die Chaufe abhertten, waren unbefest; erft unmittelbar fählich von der Etabt, auf der Balbhöbe »Petersboine- Annehen vorgeichdene bönigde Atthetium, Das erfte Balation vom Regiment Seffen griff fie (eine 31 Ufr) in Front und Flanke au under fie, ohne rerbeiliden Wielerland zu finben, von der Walbhöbe, binach, in die unten liegende Etabt hinein. Die andern Regimenter rückten nach und fleiten sich, vor dem feindlichen Fleuer geschützt, auf dem »Petersboimes auf.

Diefe Balbhobe gestattete einen Ueberblid über bie, noch aus bem

Rriege von 1849 ber, allgemein als febr fest geltenbe Stellung. Berfuchen wir ein Bilb berfelben ju geben.

Der Beile-Hjord schweibet tief von Often her in's Canb binetu nub aber Setalle, wo er ender, fest der Beile-Hing die Wasser-genigen die Bestellen die fort. Die Stadt Beile, wom Beile-Ping der Ouere nach durchschaften, ilegt jemilich genau an dem Immte, wo der Filigs in den spirot dere die Hörber einmähret. Wedelich und hälbig von dieser Abselfenfung, in der also der Filigs, die Stadt und die Hörde gleiche Bommes gelegen sind, erzieden sie de bewaldete Södengüge, die um sierer besonderen Sechnstein willen die Bestelle Schweize genaumt werdem und als die malerichse Parthie an der gangen Oftsäste Jüstands und Schleswig-Sosiktins aeften.

Diefe bewolbeten Sobenufge, jo mett fie fablich von gluß umb etabt und Bohrbe gelegen find, maren jest in Besid ber Oestreiter, die no bilich gelegenen Sobenufge aber waren — außer von zwei Dragomer-Regimentern, die nicht in Betracht tamen — von drei danischen Infanterie Regimentern, dem 1. 11. und 7. und den zu Schreiche beiert, die einicht ich eine folgen schreiben beiehes der beiter bei eine schreiben beiter die eine Beschreibe zu hindern. Diefe Etreitfrächte flanden unter dem Befehl des Generallieutenants v. Segermann-Linderrone.

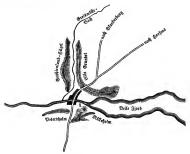

Se war ochtrichifcherietts gewagt, ben Feind in biefer Setuling anzugerieln, um so gewagter, als ber Angriff — in Josge ber Lieberschipenemmungen bes Beile-Huffe — nur auf einer einigen schwale erfolgen tonnte; biefe einige schwale (beile aber, die Ehau siere (umb in ihrer Bertilingerung die Saupstfraße ber Setabt) jag völlig unter bem Jeuer ber feindlichen Batterieen. Dennoch wurde ber Angriff beschlossen bie Brigade Rohit (Regiment Session, Regiment Belgien umb 9. Jäger bataillon) ginn geber zur Atle.

Das erfte Batailian vom Regiment Soffen, das, wie wit wiffen, beit, wir wiffen, beit, wie der verlegengeseiten (ubcblichen) Seite biefe Waldhögiefs ben Abhagiefs ben Abhagiefs ber Abhagiefs ber Abhagiefs ber Abhagiefs ber Sicher gefen bekange (Ellie Gunder) judfen burd Schaputlifener der Gebet gefegenen Sossange (Ellie Gunder) judfen burd Schaputlifener die Berbringen zu findern; das im Cauffgirtt avanciende Batailion erreichte aber ben Lingang ber Cabat diese Zehern und Studen, nahm eine Bartiader, führmt die beihnter gefegen Mohre und warf der bei beihnter gefegen Abhre und warf der gerecht, rassen den den erreichte aber im war bei feinden Abhafingen, in einem nun tebaft sich einem Bart der finden Abhafingen, in einem nun tebaft sie den ab das 4 Uhr war die Stude genommen; das 2. Batailion Soffen und das 3. Jager-Batailion abken nach und nahmen, in Geneinsschaft mit dem 1. Batailion Soffen, Auffeldung an den der indeliken Ausgängen; das Reciment Besichen befehte der Macterials.

Beile war genommen, aber Feihmarichallstentenant v. Gableng übergengte fich bald, daß die Etabt andauernd nur zu halten war, wenn es ihm glädte, den auf dem nedtlichen Jöbenuge in einer bominierndem Pofition aufgestellten Feind aus biefer feiner Vostition zu werfen. In dem Magenstödt, wo die Spiehen ber Brigade Gondercourt (Regiment Vacetini, Regiment König von Preußen und 18. Igger-Bataillon) in Beile eintrafen, beischischen Weile-Etillung übernausg der feindlichen Position, der einersticken Verliebung übernauschen.

Deei oeftrichissische Batterien, 8 Nismber, die imposischen auf bem Stüllehome sablich von der Stadt, also der daulischen Artillerie genau gegenüber, Muffellung genommen hatten, begannen um 44 übe ihre Beisischung. Alls eine halbe Stumbe spatter das damische steuer sichen begann, sichen der erkeite Moment geformmen. Die behen Idgere Bataillone, das 9. und 18, erhielten Moment geformmen. Die behen Idgere Bataillone, das 9. und 18, erhielten Morfell, in unbelücker Richtung vongeben und dem nach Westen hin, in der rechten Flanke des Beindes geforenn Schengung in Mohlehoft von Sophien und " wie ziehen. Diese flankenbewagung entschied den Tag. Der daussiche kentral, aus schwere un begreifenden Klunken.

punktes unterlaffen; als er schließiich bazu schritt, und zwar mit unausreichenben Kräften, war es zu spat. Das 9. Jäger-Bataillon nahm bie Anhöhe nach kurzem Rampf.

Sofort - es mar bereits 54 Uhr - befahl jest Freiherr v. Gabieng ben Angriff in ber Front. Der enbiiche Musgang bes Rampfes, nach ber gludlich ausgeführten Fiantenbewegung, mar nicht langer zweifelhaft; es tonnte fich nur noch barum baubein, ob ber Gieg mit großeren ober geringeren Opfern ju ertaufen fein murbe. Jenes ichien mabricheinlicher. Daß bie Danen entichloffen maren Stand zu balten und von ber Borgia. lichfeit ber Stellung (eine vorzugliche Stellung auch jest noch) Ruben gu gieben, mar erfichtlich. Der Abhang bes Sugelguges, an beffen Sobenrand fie fanben, bot auf mehrere bunbert Schritt bin ein porafigliches Schuffelb; gefdidt angelegte Schubengraben gemabrten Schub und bie in Front ber Graben ftebenben Baume maren zwei guß boch über ber Erbe gefällt, um ber Befabung bes Sugels gute Rubepunfte jum Muflegen ibrer Bewehre ju geben. Alle biefe Bortehrungen aber erwiefen fich als vergeblich. Bie am 3. Februar bei Erfturmung bes Konigsberges und am 6. Februar bei Deverfee, fo nahmen auch bier wieber bie im Cturmidritt porbringen. ben Deftreicher bie Bofition obne langen Rampf und jagten bie fich raich jurudgiebenben Danen theils in ben Balb binein, theils an ber Lifiere bes Sochmalbes entlang. Reine Grage, baf bie von ber Rlante ber avancirenben Jager Bataillone biefe Rudwartsbewegung befchleunigten. Gin lang hingezogener Biberftanb murbe nur jur Befangennahme großerer Abtheilungen geführt baben. 200 Mann fielen obnebin ben Giegern in bie Sanbe.

Die Dinen jagen fic auf Sorfens, im notobslicher Richtung, juid. Ichnen zu folgen und baburch bie Nieberlage zu vervollständigen, war ummhglich. Bolle Duntschiett war hertingebrochen; ausprehem waren bie Truppen, burch 15 filmbigen Warfc (fie hatten um 3 Uhr früh ihre Duntstieze verieffen) unfe diesefter erschöpft.

Das Gefrecht — wiewoss minter biutig aus ber Rampf bei Deuter in bietet bog niet überrinstimmenbes mit bem schigtmannten Rancouter. Sier wie bort brungen bie Angerifer, spat Nachmittags und midbe 
vom langen Marish, agen die Lötter eines mit Jeinben befehten Sochmatles vor; sier wie bort entschied eine Jiminfenberungung und ein energlicher Berthes in der Josen der Müssung des Zages dier wie bort spinberten Duntschiet und totale Erchsbytung der angerischen Tumpen jede
Beiterverfeigung. Der Sussal wollte es außerbem, das sich in beiten 
Rampfen genam blefelden Aupung aggemäterfahmen, auf bailigfer Gelte 
bas 1. und 11. Regiment, auf orstreißiger Eetit des Regimenster Spifen
und Bestalen und des 9. Nacher-Zabatillon. Wie bie letzer der Overties.

burch Umgehung bes Sankelmart. Sees, ben Feind in seiner rechten Stanke gefaft und baburch bie Entschiebung bes Tages herbeigeführt hatte, so entschieb baffelbe Bataillon auch bas Gefecht bei Beile, burch Wegenabme von Sophientund und Bebrobung der feindlichen rechten Mante.

Aur minder blatig, wie (hon bervorgehoben, war das Geffeht om 8. Mar, Lieber die danischen Verluste, mit Ausnahme der 200 Gefangenen, liegen teine bestimmten Augaben vor; die Orstreicher verioren 92 Mann tedt und verwundet, darunter 8 verwundete Officiere. Einer berteiten, Liebenant Ausführe, fact noch am selfen Abend.

Lieutenant Rathlevs Tob wedte befonbere Theilnahme. Er war ein geborner Schlesmig. Solfteiner und 1859, ober furg gubor, aus folbatifcher Baffion in Die veftreichifche Urmee getreten. Er murbe Officier in bem berühmten Regiment »Ronig von Belgiene, bas, wie mabrend ber italienifden Relbzuge, fo auch jest wieber im Rriege mit Danemart fich burch alanzende Tapferteit berporgetban batte. Bir miffen bereits, baf. außer vielen anberen Officieren, in bem Befecht bei Deverfee Oberft Ber-20g Bilbelm von Burtemberg fcmer, Oberftlieutenant v. Illefcut tobtlich verwundet wurde. Un jenem Lage traf auch ben Lieutenant Rathlev (ber fcon bei Magenta gefochten und ben Orben ber eifernen Rrone erhalten batte) eine banifche Rugel, pralite aber von einem banifchen Reichsthaler ab, ben er in feiner Safche trug. Dantbar ließ er aus bem Thaler, ber ibn gerettet batte, einen Bentelthaler machen und trug ibn feitbem, wie einen Talisman, auf ber Bruft. Aber ber Talisman verfagte ben Dienft; eine banifche Rugel follte ibn tobtlich treffen und ber Lag von Deverfee fparte ibn nur auf fur ben Lag von Beile. Er ftarb einen fconen Gol. batentob. Giner feiner Canbeleute rief ibm ein icones Lieb nach; wir geben bie zwei letten Stropben:

> Fragt Dich im himmel Der felige Sanger: "Bas ift bes Deutschen Baterland?" Beige ihm Deftreiche Stren und Siege, Beig' ihm Dein Blut

Im banifden Ganb;

Und mo am Belte Sichet die Mebre, Siche bie Mebre, Seigl ibm ben Marlftein bes Baterlands, Den Du im Lobe, D Du Geltreuer, Schmädtig mit Deinem Lorbertrang.

Sich bieruber Bewifibelt ju verichaffen, lebiglich aus biefem und feinem anberen Grunbe, brang Relbmaricallieutenant v. Gableng fiber Beile binaus ubrblich bor und befeste, im Laufe ber nachften Lage, querft Borfens und Ctanberborg, bann Gilfeborg und Marbuus. Rirgenbs traf man auf ben Reinb, taum borte man von ibm, ba bie ipegififch. banifde Bevolferung - in übrigens anerfennenswertbem Batriotis. mus - jeber Frage ein erfunfteltes Richt.wiffen, ober Richt.verftebn entgegenftellte. Dit Dube brachte man in Erfahrung, bag ber banifche Beneral bei Ctanberborg (einige Deilen norblich von Sorfens) feine Streitfrafte getheilt, bas 7. Regiment - mabriceinlich in Marbuus eingeschifft, bie beiben anbern Infanterie-Regimenter aber, fo wie feine gange Cavallerie, über Biborg an ben Limfjord geführt babe. Sler gemabrte bie große, mitten im Limfjord gelegene Jufel Dors einen bormalichen Cous. Die Berfolgung fonnte ichwerlich einen Uebergang bier magen; magte fie ibn bennoch, fo mar bie Infel ebenfo leicht zu vertheibigen, wie, fcblimmftenfalls, nach Rorben ober Weften bin, behufs eines weiteren Rudjugs, wieber aufzugeben.

Eine solche Berfolgung, auf sichesten Wegen und daus halb auf mitsbare Zundfrüge einstern ju lassen, aun metnekwege in der Absicht des sestenkhischen Berfolksbares, ein weiteres Eusternen von Beile, schien, nach der allgemeinen Kriegklage, überhaupt nicht gestatet. Schon am 13. bereiteten der Schuberborg, Giltsborg und Machymus vorgeschodenen Möcheilungen ihren Richmertong, Giltsborg und Machymus vorgeschodenen Möcheilungen ihren Richmertong, die Geborg und Kantymus vorgeschodenen Möcheilungen ihren Richmertong, Die Brügabe Gombercourt beseigte Beile; die Brügaben Kostig und Lomas gingen süblicher um, vom 15. da, jur Unterstäumg der Garbert bereit zu sehen, neckher ist den Gefechten am 8. Märg, Friedrich — allerdings in einem ziennlich weit ersonenen Salbferis — umfahlen bei einer Allerdings in einem ziennlich weit ersonenen Salbferis — umfahlen wirt ersonenen Salbferis — umfahlen die felten

### Das Combordement von Sribericia.

3m Sauptquartier war ber Befdluß gefaßt worben, ju einem Bombarbement ber Geftung zu ichreiten. Das II. und III. Corps verfügten gwar über feinen Belagerunge. Part, glaubten aber bod, mit Bulfe ihrer gezogenen Gefcube, eines Erfolges ficher fein zu burfen. 2m 14. und 17. murben von ber gurudgezogenen Salbfreis. Linie aus, bie bie Barben feit bem 9., alfo feit bem Tage nach bem Befecht bei Gubfe unb Snogboi, inne batten, einige großere Recognoscirungen gegen bie Reftung bin unternommen; enblich am 19, frub fant ein allgemeines Borgeben gegen ben Blas und behufs bes ju eröffnenben Bombarbements eine engere Ginichliefung ftatt. Roch in berfelben Racht ichritten bie Garben, bie ingwifden ibre Bereinigung mit ben beiben fubmarts betachirten veftreichifden Brigaben Roftis und Tomas vollzogen batten, jum Batterieenbau. Diefer Batteriebau erfolate auf etwa & Deile Entfernung bon Fribericia und gmar an vier Stellen gugleich. Die beiben oeftreichiichen 8 Pfunber. Batterieen - mabriceinlich biefelben, bie bei Beile bie feinblichen Gefchube jum Schweigen gebracht batten - ftanben bei Erritfo und fingliang im Gubmeften und Weften ber geftung, mabrenb zwei preußifche gezogene 6 Pfunber. Batterieen, in eine Batterie vereinigt, 2000 Schritt in Front von Jaum (norbweftlich von Fribericia) und amei weitere preufifche Batterieen, eine 12 pfunbige und eine gezogene 4 pfunbige, bei Chriftineborg, im Rorben ber Reftung, ibre Mufftellung genommen hatten. Much biefe Batterieen, wie bie gefammte Mufftellung ber Eruppen, befdrieben einen Salbfreis um ben ju belagernben Plat berum. Ein Musfall, ben ber Reinb, von ber Rorbfeite ber Reftung ber, mit 2 Bataillonen versuchte, murbe burch eine Abtheilung vom 3. Garbe-Regiment ohne Dube gurudaemiefen; bod batte bas Regiment bei biefem Rencontre ben Berluft eines Officiers, bes Lieutenants v. Schaber ju beflagen.

Mm 20. follte aus allen virr Batterient das Bombarbement erffinte werben; ebe wir aber zu einer Beschreitung besschlesn übergeben, suchen wir uns zwoer mit Stadt und Jestung Jedbertida — von benen bie leistere siel 1869 eine wesentliche Erweiterung ersahren hatte — bekannt zu machen.

Firbericia liegt auf einer Candpunge am nöchlichen Eingausge zum eiteinen Belt umb hat — wie schon an anderer Setlle hervorgeschen — die Bestimmung, der Institut fehne zur Bormauer zu bienen, wie die öhreiberich Schaupen ber Institut Allem. Die Stadt, mit kaum 7000 Einwohnern, ist regelmäßig und rechtvinklig gebaut, aber ohne Leben und an manchen Setllen einer Gindbe gleich. Kaum zwei Drittel ber Gesammt-

fläche, die von den Bolfisionen eingefoßt ift, ist mit Saufern befeht, die Säufer find leiten und niethe) und erschienen wegen des Gegenfoße zu der gohen Breite der Stoßen nur um so erdärmlicher. Einen großen Theil de zur Etabt bestimmten flächgenraums nehmen Belter, Gürten und felöß peblige ein; dieser unangedoute flächgernaum, der zwissen wen westlichen Salbertels der Säufer umd der siddheftund, der zwissen eine mehlichen seigenem Eliabell liegt, heißt die Esplana der. Sier ist auch des Fafen-Bossin; es hat nur 12 Just Tiefe und gestattet nur kleinen Schiffen einmlaufen.

Rur im Rorben febit ber Reftung biefes vorgelegene Sumpflanb. Sier, amifchen ber Deeresbucht im Often und bem nach Igum und Beilby führenben, parallel mit bem Deere laufenben Bege, befanb fich fruber ber Erereierplat. Diefer Exercierplat mar jest zu einem » berichangten Lager . umgeschaffen worben und bilbete, unmittelbar in Front ber eigentlichen Reftung, eine Geftung fur fich. Der Swed biefes sbericonsten Lagers . mar nicht nur ber, ber eigentlichen Reftung eine geftei. gerte Reftigleit ju leiben, fonbern auch ber, ben Bertebr mit Rubnen nicht unterbrochen ju feben. Go lange bies verfchangte Lagere in Sanben ber Danen mar, fonnten bie Belagerer mit ihren Gefchuben nicht unmittelbar an bie Deeresbucht beran, wenigstens bort nicht beran, bon wo aus es einzig und allein mogiich war, bie gange Bafferftrage, bis Rubnen binuber, ju beftreichen. (Auch im Guben ber Reftung befant fich eine Ueberfahrtftelle nach Subnen; biefe aber mar ben Danen bereits verloren gegangen, feitbem Erritfo in Sanben ber Allifrten mar. Bon Erritfo aus beberrichten preugische Batterieen bie fubliche Ueberfahrt.)

Wir schließen biese Schilberung Fribericias überhaupt mit einer Schilberung bes verschangten Lagerse, das die Sanen, im Betrauen auf seine Zestigteit, wohl ein zweites Dannewert zu nennen pflegten. Nach Often bin war es durch das Meer geschützt, nach Norben und Norbweiten hin durch Sedwerfe und Batterieen, die mit Gräben und Vallischen weriesen und mit schweren Geschüb bewoffnet waren. Eine Bruftwech für ble Jufamterie ga sich die gange Luise entlang. Die füuf gorts — wie die Lünetten bes Retranssements bei Düppel — waren im Rücken dülig offen, so doß sie, für den Jaul, dog ber geind sie fürunte, bem vollen Kener ber Erkbicklissienen ausserieht waren.

Die Besatung Fribericias bestand aus fünf Regimentern, etwa 8000 Ranu; Commandant war Generalmajor Lunding.

Um 20, frub (51 Uhr) eröffneten bie Alliirten ibr Reuer aus allen vier Batterieen. 42 Ranonen waren alebalb in Thatigfeit und gwar auf Entfernungen bin, bie von ben altmobifchen Gefchuben ber Gegner faum burchmeffen werben fonnten. Berlufte maren beshalb bieffeits nur wenige ju beflagen. In ber Stabt, wie in ben Baraden bes verfchangten Lagers loberten alsbalt belle Rlammen empor und zeigten, baf unfere Granaten ibres Siels nicht gefehlt batten; aber man burfte fich, felbit von einer vollftanbigen Ginafcherung ber Stabt, immer noch feine Uebergabe ber Festung versprechen. Die Saufer als folde batten wenig Berth und bie Bewohner berfelben maren theils icon am 8. (ale bie Breugen querft por Fribericia ericienen) theils am 19., alfo unmittelbar por Beginn bes Bombarbements, nach Subnen bin entfloben. Die Ueberfahrt batte, vom 19. auf ben 20., bie gange Racht binburch gebauert; es maren nicht Schiffe und Boote genug vorhauben gewesen, um alle bie Bluchtigen, bie nach Laufenben gablten, über ben Belt gu fegen. Jest, mo fie fammt ihrer Sabe in Sicherheit maren, hatte bie Ginafcherung ihrer Saufer wenig gu bebeuten. Dan befchloß beshalb (im Laufe bes 21.) eine Befdießung einzuftellen, bie bochft wahricheinlich bie Intereffen armer Leute icabigte, ohne ben Smed au erreichen, um beffentwillen folche Schabigung einzig und allein geboten ericheinen tonnte. Felbmarichall Freiherr v. Wrangel ließ allerbings, furg por Ginftellung bes Bombarbements, eine Aufforberung jur Uebergabe ber Bestung au Generalmajor Lunbing ergeben; es mar bies aber wenig mehr als eine Formalitat, ein bloger Berfuch und bie Belagerer felbft maren mobl am wenigsten überrafcht, ale bie Untwort bes Commanbanten eintraf, Dag er fich außer Stanbe fabe, auf bie Propositionen Gr. Excelleng bes Gelbmarfcalls einzugeben. «

Am Abend bes 21. schwieg das geuer der Belagerer. Der Felbaurschaft beschloß Geschüße und Truppen vorläusig wieder zurückzungemen und die Einschließung abermaß in jenem weiteren Bogen statischen zu lassen, den die Garben, nach dem Geschi am S., vom 9. bis zum 19. de- jeht gehalten hatten. Dach sand wummehr ein Untungs, ein Rollenwechsel flett. Das gange offeriedische Goodbrecourt

und Dormus trafen ju bem Behuf von Horfens und Beile vor Fribericia ein) unterzog fich ber Umpkelung ber Gestung; die Garben rüdten norbwärte. – Eine eigentlich Belagerung Fribericias; ju ber man, wie man sich überzeugt hatte, burchaus eines Belagerungshartes beburfter, sollte, vor Wegnahme ber düppeler Schangen, nicht wieber ausgenommen werben.

# Die Ereigniffe bis jur Raumung von Fribericia ben 28. April.



m Fribertich herum, in weitem Umtris lagen die Ochreicher, die Gearben waren nordwarts gerüdt, jedoch nur ein Keiner Theil berzieben, beri Bühlier-Bataillom. Die übrigen 9 Bataillone waren (wie wir bereits wissen) mu 22. sibwörtst gegangen, und am 25. im Gundenvitt erschienen, um dochfis an ber Bedaartung ber übweiter

Schangen theilgunehmen. Wir haben in frühreren Kapiteln bes Ausführlicheren über biese Theilnahme (namentlich Wegnahme ber Schangen 1. VI. VII. und bes Brudenfopfes) berichtet.

Die brei Gufilier . Bataillone bes Barbe Corps, bie in Butlanb verblieben maren, batten Beile befest; eine Deile jenfeits beffelben, auf bem Bege nach Sorfens, ftanben bie außerften breugifden Borboften. In Borfens felbft maren - nach Raumung ber Stabt feitens ber Deftreicher - bie Danen, von Rorben ber, wieber eingezogen. Gie baran gu binbern, bagu maren bie brei Barbe. Bataillone - bie burch weitere Entfernung von Beile jeben Jufammenhang mit bem fublich ftebenben Deftreichifchen Armee. Corps verloren und fich ber Befahr bes volligen Abgefcnittenwerbens ausgesett baben murben, - viel ju fcmach. Bar bod felbft in Beile ihre Stellung exponirt genug und nur burch große Bad. famteit gegen einen vielleicht mit überlegenen Rraften auszuführenben Sanb. ftreich bes Feinbes zu fichern, ber eben jest wieber, wie icon im Sabre 1849, geneigt fcbien - mit Gulfe einer ibm treu ergebenen Bevollferung - ben affeinen Rrieg au organifiren. Debrere folder Sanbftreiche, freilich nur gegen fleinere Truppenabtheilungen gerichtet, murben ausgeführt; einer gludte und führte gur Gefangennehmung von 22 Barbebufaren. Es gefcab bies im Dorfe Mffenbrub am 29. Marg. Bir geben einige Details.

## Der Meberfall bei Affenbrus.

Ungefahr 21 Meile oftlich von Beile, am norblichen Ufer bes Beile-Fjorb, liegt bas Gut - Rofenwolb e; hier befinbet fich ein kleiner

Safen, welcher von ben Ruftenfahrzeugen haufig benutt wirb, um bafelbft ibre Labungen an Lanbesprobuften einzunehmen. Un biefer Stelle lanbete febr mahricheinlich eine ftarte Abtheilung banlicher Infanterie und brang burch bie bewalbete, jum Theil von tlefen Schluchten burchapgene Gegenb bis ju bem Dorfe Affenbrup (eine gute Deile von Beile) por, mofelbft erft feit wenigen Stunden eine Barbe. Sufaren. Abtheilung Quartier genommen batte. Diefe, ermubet burch einen langeren Darich, lag in tiefem Schlaf (wenige Sufaren, fo beißt es, maren, bes gweiten Oftertages halber, um eine bampfenbe Bowle verfammelt), als bie Danen am außerften Enbe bes Dorfes eintrafen, bie ihnen bezeichneten Gebofte in aller Stille umftellten und nun in bie Saufer einbrangen. Un Biberftanb war gar nicht ju benten; es marb ben Ueberrafchten feine Beit gelaffen, erft au ben Baffen au greifen, fein Gouß fiel, teine Rlinge murbe blant gezogen. Salb angefleibet murben bie Befangenen meggeführt, bie Dferbe, ungefattelt, aus bem Ctall getrieben. Rach wenigen Minuten verichmanben bie Danen wieber, wie fie gefommen maren; burch ben Balb binburd ging es wieber bem Beile-Riord und ihren Schiffen qu. Doch nicht gang obne Beraufd mußte bie Befangennehmung por fich gegangen fein, ober vielleicht mar es Einzelnen gegludt, fich burch rafche Glucht ju entgieben und ihre in ben benachbarten Behöften einquartierten Rameraben gu marnen; blefe marfen fich jest ichleuniaft aufs Dferb und im Bereine mit ben im nachften Dorfe belegenen Sufaren, welche nach erhaltener Rachricht in größter Gile berbeigefprengt tamen, attadirten fie ben Beinb, um ibm mo moglich bie gemachte Beute wieber abzujagen. Aber vergeblich. Das coupirte Terrain verhinderte burchaus ben Geind erfolgreich angugreifen; einzelne Schuffe murben gewechfelt, bann verichwanben bie Danen unterm Cous ber Duntelbeit. Die Erpebition mar banifderfeits vom Capitain Stodfieth (vom 20. Regiment) und Premierlieutenant Sarboe commanbirt; erfterer fiel fpater bei Dubpel in bem Befecht am Baradenlager.

Der Uberfall bei Alfendrum 20. Man gibet ein gutes Beispiel, im meldere Beife bie Odmen jebe en elfelmen Rrige qu voganifirm begannen. Sie versuhren babei mit vielem Geschief, ihre Kemntnis bes Landes, wie nammellich bie guten Dienste, bie ispen ble sätische Bevollkrung leistet, untersthätem ibe dobei und eb deburgte einer großen Wachsanktie, um sich gegen ähnliche Kandhreiche wie ben vom 29. Märg zu sichern.

Bu ernfteren Attionen tam es nicht; man mußte, baß junachft bie Enticheibung vor Duppel lage und wollte bie Offenfive, wie wir icon

andeutletten, nickt cher wieder aufnichmen, als bis bie Dinge im Sumdenstitum Affichus gefonumen feien. Nur am 10. April ging ein fartels Nequilifions Commando von Beile aus gegen Horfens vor, um der ausgesigenen Umgegend von Beile, duch Nequiritungen in nörblicher gefegenen Diftütten, einsgerundsen aufgeleffen.

Um 18, April fiel Duppel. Dies mar bas Gignal, nunmehr auch in Jutland eine energischere Rriegführung wieber aufzunehmen. Die neun Garbe.Batgillone, nachbem fie brei Bochen lang im Gunbewitt geftanben und fich an ber Belagerung und Erfturmung ber Schaugen betheiligt batten, traten icon am 19. ibren Rudmarich nach Jutland an; ihnen folgte bas meftobalifde Sager Batgillon, bas meftobalifde Dionier Batgillon, por allem Belagerungegefchut. Riemlich gleichzeitig mit biefen bom Sunbewitt aus eintreffenben Berftartungen, traf auch eine neue Brigabe, bie ichlefifche Brigabe Bornfrebt, auf bem Rriegsichauplate jenfeits ber Ronigs Mu ein. Diefe Brigabe Boruftebt") marichirte norbwarts, um bie in Beile ftebenben preugifchen Truppen ju verftarten; bie aus bem Gunbemitt eintreffenben Batgillone aber, einschließlich ber Belggerungs. Mr. tillerie, ichwenften rechts ab, um nunmehr - vereint mit bem peftreichischen Corps, bas fich bis babin mit einer Umftellung ber Beftung beanuat batte - ju einer fraftigen Biebergufnahme ber am 22. Marg abgebrochenen Belagerung Fribericias überzugeben.

## Die Rannung Sriberician.

S tam ober zu keinen emsteren Unterensumgen mehr die Danen raumten Fribericia freiwillig. Dies war in der Nacht vom 27. auf den 28. April. Sie jogen sich, unter Juctifickssium ihres fämmtlichen Mateials, nach Jähnen hin zurück. Die Nachricht von der Erstärung Dahpels hatte in Kopenhagen spwohl, wie namentlich auch in der Armes so der einstellt den ber die Musseries

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Die feilefiße Beinabe Vernitett, aus bem Gernabler-Kapinent Kr. 10. und ben SO, "Diedmirt-Kapinent beifenbe, war übeng hier mödi gemoch werben. Gie jag barch geichen und Schledung auf Jatimab ju. "Die Rudit, bie bem Düppellums werfen, auf der Die Beital und der Schledung der Schle von Schledung von der Beital und der Beital und

nicht ankommen, nicht abermals — und zwar nuhlos — schwere Berluste über sich ergeben lassen wollte. Dem ber endliche Ausgang auch biefer Belagerung konnte nicht zweiselhaft sein, nachdem die gezogenen 24 Pfünder vor Krüberich eingetroffen waren.

Der Commandant der Jeftung, Generalmajor Lunking, hatte felmen usbung gut zu verbergen gewußt. Schangarbeiten wurden in einer Beife ausgeführt, das sie vom dem Velagerenn wahrgemommen werden mußten; während dessen der feine sind Regimenter (wenn die Beighung überdaupt wach diese Gabte dauft diere Mäduga anterten. Em Worgen des 28. April befam sich un noch Obrissientanant Riessen mit einigen bundert Nann in Fribertica. Diese zwie die bereifundert Nann bilderen den gangen Tag über (der 28.) die alleinige Beschung der Jestung. Erst in der Nacht vom 28. auf den 29. ging auch diese leite Abtheilung nach sächen die sieden.

Schon im Laufe bes 28, wurde ben Ceftreichern Gurch mei Deier trurt) hiuterbracht, baß in ber vorhergefenden Racht bie Befaung, bis wernige humbert Mann, von ben Sainen geräumt voorben sein man glaubte es aber nicht und vermuthete eine Kriegslift. Indessen bald war tein Jweifel mehr; Barger aus ber Schoth, beren ein paar zurüchgestlieben waren, bestänisten bie Ausland ber Defetzeure.

Am 29. erfolgte der Einzug in die dbe Stadt, erft Lickeusftein, bann Dessen, der Beginnen Vergien, bann preußische Pioniere und Garde-Artillerie. Auer weniges armes Bolf faub man in den Stroßen. In den Schaffen hatten die konlischen Soldten die gedungl, die Knufter erfolgagen, die Radmen getrodengt von den 1000 Säufern der Stadt lagen etwa 30 (in Bolge des Bombardements ma 20. und 21.) in Schutt und Trümmer. Auf den Bällen und im Depot der Citadelle saub man 200 meist vernagelte schwere Geschüber, 28 Pführer, 48 Pführer, Bomben und Steinmöfer, zwei alte schweckische der Jahre 1707 und sogar eine schweckische die flesen der Schutzen. Das gegen den Belt gerichtete Baston - Danmarte wurde den den Christische Sanone. Das gegen den Belt gerichtete Baston - Danmarte wurde den den Christische Bereichen zu Women.

So fiel Fribertia. Der gall von Oudpel hatte bie danische Wibtenbatte genochen; judem hoffte mon in Ropenhagen eien damult bie obliedenische Alleine ber feit bem 28. April in London tagenden Constrern. Wir werben später jehen, in wieweit biese Soffnung begründet war.

Mm 29. Styrit maren bie Seftricher in Fribericha eingeigegen vom Mai ab schritten sie zur Schleifung ber Festung; die Lastioner, das große steinen Magazin des vertichausten Cagerds wurden in die Lust gesprengt, alle Vlochkaufer und Munitions Magazine verdrannt.) Rur Teitumere lieben übeia.

\*) Gin Brief glebt bavon folgenbe Chilberung :

Die funf Baftionen bes verfchangten Lagers batten burchichnittlich brei Pulvermagazine, wie bie Duppfer von Beton. Maffe, (Ralt, Cement und geflopfte Chauffeefteine) beren Mauern 2 guß 7 goll ftart maren. Der Stoff mar überaus feft und bie Raume bie einzigen bombenfeften, jumal fie noch mit einer 6 bis 8 Guß biden Erbichicht bebedt maren. Rachbem am 3. Mai bie brei Pulvermagagine ber Baftion 5, an ber Rorbfeite bes Lagere, perfuchemeife gefprengt worben waren, ließ man am 5, bie ber pier übrigen Baftionen auffliegen. Gelbmaricallieutenant Graf Reippera ließ bei jeber Baftion ein Borufiqual geben, welches pon ben Bionieren beantwortet murbe; bann gab es einen bumpfen Rnall, ber Boben ergitterte und aufflog ein bider, fcmarger Erbbaufen, ber fich mit bem Auffleigen in immer bunnere Broden gertbeilte, welche bann in einem Bogen als Erbregen auf einen Rreis oon 100 bis 150 Gdritt Durchmeffer jur Erbe nieberfielen. Ueber bie etwa 60 guß bobe Erbgarbe flogen einzelne und zwar oft 20 Guf lange Balten, mit ber Leichtigfeit von Bleiftiften pfeilfchnell um fich felbft berumwirbelnb, noch weitere 40 fuß empor, mabrenb ber Bulverbampf in bidgeballten weißen Bolten jum Simmel aufflieg. Die Beton : Maffen maren in machtige Stude gerbrochen; fie lagen aufeinanber gethurmt, ober nur wenige Schritte gur Ceite geworfen, auf ber Stelle. Die preußischen Pioniere hatten Baftion 3 gu fprengen, bie veftreichifden bie übrigen Berte. Jum Coluft murbe auch ein Blodbaus gefprengt und gwar burch an bie Stirnwand angehangte Puloerfade. Diefe Manb murbe wie ein Rartenblatt niebergeworfen, Die übrigen Banbe und Die Dede blieben ftebn. Da jeboch ber Boben bes Blodbaufes mit Strob bebedt mar, fo brannte bas gange Ballengeruft im Moment lichterlob. - Go murbe bas Bert ber Berftorung fortgefest. Aufangs nahm man Anftanb bie Blodbaufer und Pallifaben burd Geuer ju gerftoren und forberte bie Umwohner von Fribericia auf, fich fo viel Baltenbolg ju bolen, ale fie wollten. Gingelne Bauern tamen auch und jogen Ruben von ber Gelegenheit; aber im Gangen maren es boch wenige. Die einen blieben fort aus Patriotismus, weil fie fich an bem gerftorten Gut ibres Lanbes nicht bereichern wollten, anbere aus Furcht por ben Folgen, noch anbere weil fie, in Folge ber vielen Requifitionen an Bagen und Pferben, fein Suhrwert mehr batten, obne welches ein fortichaffen bes Materials nicht moglich war.

Th. Jontane.

Sobro, Biborg und Solstebro befest, einige Tage später rudten bie Breuffen in Alborg ein. Dan ftand am Limfjord, all bie eintreffende Rachricht vom Abschluß einer » Baffeurube« bem veiteren Borbrügen ein Bie feste.



Ber Krieg zur Gee.

.



Wir wenden uns guerst den Kriegkerignissen in der Offere zu. Während bes Krieges 1818 und 1849 waren menige danische Kriegksschießen, die Sufen von Sonienminder und Dausz legten, im Staube gewesen, dem gefammten preshissen Sechabel ein Ende zu machen; et war schwerzig der der, practifies Gerbandel aus gewissen gewesen der gewesen der gewesen der gewesen der gewesen der gewesen der bei der bei gesen zu gewissen gewesen der gewesen der

Die banifchen Streittrafte jur Gee, beren Sahl an Schiffen und Gefchuben wir bereits angegeben haben, bestanben aus folgenben gabraubarn:

<sup>&</sup>quot;) Die "Binche" gelt 19 fuß fief, während ber Dausiger Sofen nur einen mittleren Wossers wenn 18 Juh fal. Die "Binta" tonnte also nur auslaufen, wenn ber Bind des Belffer ausgestau batte, rielftete dann aber, wenn in den ausfähren Zogen und Bedgen bief Anfaumung ausblieb, im Ger bieben zu muffen. Gie verlor baburch, bei einem eines ausbercharben Gefech, i. bei Mossificht ist die Aufagus.

| 1 Schraubenlinienschiff (Stjold)                      | 64 Ranonen,  |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| 4 Schraubenfregatten (Sjaelland, Jylland, Riels       |              |
| Juel, jebe gu 44 und Torbenftjold gu 34 Ka-<br>nonen) | 166 Kanonen, |
| 3 Schraubenforvetten (Dagmar und Beimbal gu           |              |
| 16 und Thor gu 12 Ranonen)                            | 44 Ranonen,  |
| 2 Pangerichooner (Esbern Enare und Abfalon gu         |              |
| je 3 Kanonen)                                         | 6 Ranonen,   |
| 4 Rabbampfer (Solger Danste, Beifer und Chles-        |              |
| wig zu je 6 imb Berla zu 4 Ranonen)                   | 22 Ranonen,  |
| 7 Cdranbenichooner und Ranonenboote à 3 Ranonen       | 21 Kanonen,  |
| -                                                     | 202 (2       |

Der Bolf Krafes, bas Segeliciff Breberit VLs und bie Fregatte "Thetiss tommen hier nicht in Betracht, weil biefe Fahrzeuge aussichließlich an ber Kuste von Schleswig verwendet wurden.

Die preißisse Narine hatte nur die wei wei Cchraubentsvoetten Artona a und » Hymphe aur Berfügung, jene mit 28, diese mit 17 Geschüben. Dam das Avisschiff "Loveteys mit wei Geschüben und eine Jicille von Dampssandenbooten. Swei Kanonandoote rester Klasse Bis und » Dassilise und Wittenkern Ceischwohn sie mit Mittenkern. Cie scholfen sich jeder dem oestreichischen Geschwader an und machten, an der Seite besselber dem dereichischen Geschwader an und machten, an der Seite besselber, das Geschirt werden wir derschlesen zu erwähren haben.

#### Das Seegefecht bei flügen.

Schon im Spätherbst 1863, als ber Ausbruch eines Krieges mit Jamemart faum noch zweiselndert war, begaben fic bie Artfena- (Capitain zur Ser Jackmann) und die "Symphee (Kovertten Capitain Berner) von Danzig nach Swinemunder. Diefer Safen wor die geeignetite Operationsbolfs, da er allein die genügende Liefe hatte, um der "Attena- das megeinderte Eine und Kuslaufen zu gestatten, auch durch das Saff und feine Mündungen mit Etrasfund in Berbindung stand, so das Saff und feine Mündungen mit Berbindung stand, so das bie basselbstein Eringund bestehnten, ohne der Gereng zu machen.

So vergingen bie Wintermonate; ber Krieg hatte begonnen; bas Dannewert war gefallen, Duppel eingeschloffen. Da, mit bem Offenwerben ber Schiffahrt, begannen auch bie Operationen zur See.

Um 10. Marg murbe ben auswartigen Machten von Seiten Danemarts angefunbigt, bag bie Biofabe ber Bucht von Stettin- und gwar ber Safen Swinemunde, Stralfund, Greifswald, Bolgaft, Barth und Cammin am 15. beffelben Monats beginnen werbe.

Bei einer Recognosetrung, welche Capitain Jachmann am 16. unternahm, fand er auf ber Sofe von Arfena (Rügen), also etwa 10 beutiche Meilen von bem nächsten ber als blofirt bezeichneten Safen entfernt, ein Gefchwader von vier gröberen Kriegsführen.

Der folgarde Lag, der 17. Mürg (berfelbe, an dem Offerbürged genummen wurde), must flau mib folden; aber ein feinbildies Schliff ließ fick abermals vor Enimentumbe nicht bliffen. "In jedem Manne des Gefausders brannte der Bunnich, fo schreibt einer der Officiere, sich mit dem feinde zu messen, van dem dies wochnte die Ebergengung inne, daß der Zag gesommen war, an dem die Martine zeigen mußte, daß sie der Zag gesommen war, an dem die Martine zeigen mußte, daß sie der Ereibt der Vang einem die Verfelbe der andern Nationen sellen, aber im Gesecht hatten wir um als als einfelbe der die Verfelbe de

Querft murbe nach Cammin und baun nordweftlich nach ber Greifs. malber Die gesteuert. Bier ftieß ber Dampf - Aviso . Lorelen., mit bem Commandanten ber Ranonenboot-Alottille, Ravitain Rubn, am Borb, m bem Gefdmaber, mabrent bie erfte Divifion Dampf . Ranouenboote Orbre erhielt, fich als Coutien nabe unter Canb ju halten. Bereits um 12 Uhr entbedte man in norblicher Richtung ben Rauch ber Danifchen Glotte, auf welche jest mit voller Sahrt loggebampft murbe. Um 1 Ubr untericieb man bereits 6 Schiffe, bie fich nach furger Beit als 1 Linienidiff ( Stiolbe, 64 Ranonen), 2 Fregatten ( Sollande und Bigellande, iebe an 44 Ranonen), 2 Rorvetten von je 16 Ranonen und 1 Dampf-Avifo berausftellten. Eros ber ungebeuren Uebermacht ber Danen, nab an 200 Ranonen gegen 43, ließen fich bie Preugen nicht einschüchtern, sonbern biel. ten ihren Cours gerabe auf bie feindliche Blotte, welche fich in enge Linie geichloffen batte und ftill liegend unfere Schiffe erwartete. Um 24 Ubr maren biefe bis auf 5000 Cdritt herangefommen, als bie Mrconge ben Danen bie erfte Rugel gufanbte und bamit ben Geind gum Rampfe beraus. forberte. Dann rudten bie Breugen bis auf 2000 Schritt ben Danen entgegen, und mabrent fie rechts und bie Danen links abbogen, begann bas eigentliche Gefecht. Gin Sagel von Rugeln und Grangten faufte burch bie Luft, und wenn auch nur bie Fregatte "Tolland- und bas Linienichiff "Stiolba ale bie beiben porberften am Rampfe theilnahmen, fo ftauben boch immer 108 Geichute gegen 43, und bie Danen maren baber mehr ale boppelt ftart. Es zeigte fich febr balb, baß bie Dreußen eine barte Arbeit batten. Das Linienichiff und bie Fregatte, namentlich bie lettere, liefen nicht nur eben fo fchnell wie bie "Arcona", "Rymphe" und "Corelene, foubern beffer, meniaftens in ber erften balben Stunde bes Rampfes, fo baf bie Dreufen balb bas Breitfeitengefecht aufgeben und, fich nur mit ben Bedgefchuten vertheibigenb, ihren Rudjug nehmen mußten. Die "Romphe" erhielt gleich bei ben erften Lagen eine Bombe burch ben Schornftein und eine Rugel burch bas Dampfrobr. Daburd murbe ibre Sabrt geschwächt, und als bie Danen bies faben, versuchten fie fie abzuschneiben. Die Porelene, beren Dafchine über Baffer liegt', erhielt einen Coufe, ber ibr Boot gertrummerte und ben Lootfen Berg ichmer vermundete. Da fie burch einen Couf in bie Dafchine ober ben Rabtaften offenbar in bie Saube bes Reinbes gefallen mare, fo mußte fie fich gurudgieben, und ging nach bem Landtief zu ber Ranonenboot-Rlottille, Die ben Schiffen nicht zu Sulfe fommen tonnte, weil fie fich baburch ber Gefahr bes Abgefchuittenmerbens ausgefest batte.

»Cfiolbe und » Inllande concentrirten nun ibr ganges Gener auf bie Domphes und es mar biefem fleinen Schiffe beschieben, über eine balbe Stunde lang einen formlichen Gifenregen auszuhalten, gegen ben es fich , bon ben Sedgefcuten ber alreona« unterftust, nur mit ber Salfte feiner Ranonen (7) gu vertheibigen vermochte. Auf bie arrona- wurde nur aus ben Bugfanonen bes Reinbes gefeuert, mabrent bie "Romphebie Breitfeiten empfing. Gie litt baburch febr, betam 13 Couffe in ben Rumpf, ihr eines Boot wurde fortgefchoffen, burch bas anbere gingen mei Rugeln, eine Grangte blatte in ber Großmars, bas Tauwert murbe überall abgefcoffen und von ber Groß . Stenge und bem großen Efelshaupt burch eine Rugel bie Salfte fortgenommen, fo bag erftere nur wie burch ein Bunber nicht bon oben fturgte. Gine andere Granate platte fo nabe beim Schiffe im Baffer, baß fie eine formliche Gluth über bas lettere fpriste, und bas Sifden und Rrachen ber Gefchoffe über und in unmittel. barer Rabe bes Schiffes mar ichredlich, ba mit einer Breitfeite ber beiben Danen 30-40 Gefchoffe jugleich angebrauft tamen.

Indeffen war es gelungen, ben Schornftein und bas Dampfrohr einigermaßen zu rehariten, und ba Raschiniften und Seiger ihr Bestes thaten, auch die vorberfte und schnelle benische Bergatte, burch die preußischen gesogenen Geschüße wohrscheinlich an der Raschine beschäbigt, plößtich veniger Jahrt mockte, so genomien jest bie Tremfen an Diftan imb famen aus bem Bereiche ebs heftigstem feinblichen Geners, wöhrend ihre eigenen gezogenen Gefchüler mit größerem Bortheil wirten komnten. Das balithe Gefchüneber solgte inkelfen und soos in it annaher. Gehüben mit St hzimbigen Bomben. Eine ber leiteren ging durch die hinter bem Dech hinden weben bei bet et eigeren ging durch die hinter bem Dech hingene Gig der Verreina und piahte auf dem Dech bei Etitale schiugen theilweise durch und bedeten in der Anterie derri Nann, während sie grei andere schwere verreimbeten. Auf dem Dech er Batterie der Mann, während sie grei andere schwere der Gehilden. Auf dem Dech eine Mappert absattete. Außer beiere Granate batte die Arrona- umr Schisfe der Listlige, Bezeger, der gerache dem Capitalin Jachmann einem Rapport absattete. Außer beiere Granate batte die Arrona- umr Schisfe der Arbeitage befommen und war vollfändig gefechtsächig geblieben. Auf der "Vymphee mar der Berfulf an Menschalten für das erhalten heftige deuer gering; sie hatte nur 2 Lobte und 5 Bervoundete, darunter keinen schwere.

Um 5 Uhr, aiso nach zweienhalbstündigem Rampfe, wurde von beiben Seiten das Fieuer eingestellt und die Preußen bampfen nach Swinemunde, gesolgt von ber danischen Ziotte, die jedoch beim Streckeiberge Halt machte und beibereite.

Bir laffen biefer langeren Befchreibung bes Gefechts ben turgen banifchen Bericht folgen. Derfeibe tautet:

\* Der Chef des Geichweders im höllichen Thelle ber Office (Contrebuite au Docum) berichtet, daß am 17. d. Rachmittags, mährend das Geichweder de fillem Wetter in der Röhe von Rägen lag, zwei prenssisch Dampf-korvetten Krona- und Document, der und der Näderbunger dereche, von Giben fommend, obereit verden. Die Fragatte Sigestland (Abmircalsschiff), gesogt vom übrigen Theit vor achte eine Geader, zwig gegen die feindlichen Schiffe vor und begann, assistitet vom einstellich fichtste der Schaffe vor und begann, assistitet vom einstellich fichtigen. Schiffe vor und begann, assistitet vom einstellich der Schiffe wer der des feindlichen Schiffe unter fortgeisten Kämpsen sich in ein Sasien von Erwännunde mit ein Abseit von Schieden und zu für Schote und Das Feuer wurde um 2½ libr erschiffet und schweige um 4½ libr. Schie prenssische Dampf-Kanonenboote, die sich außerhalb Vererds geiten, nahmen nicht am Kampfe Theil. Die Fregatte Besch best 3 Zodet und De Verenwahret. Im Uerkrip naben die Schie feinen Schote geitten.

So der amtide danische Bericht. Die Richtigleit desslichen veruischerreits destritten worden, mit wie wietem Rechte mag dassin gestellt bleiben. Nach Anslage des Capitain Anderson vom engischen Schiffe. » Renown e, das von dem danischen Geschwader angehatten wurde, ware die e Sjadland e furchibar zerschossen und de Razilte des Abmirais total demositer generalen.

Infee Gefammtrecfuß fiellte sig auf 6 Tobte und 7 Berwombet. Unter den Tobten war der Cooffe Berg, der an einer schweren Berwombung flard. — Die Beschädigungen der Schiffe waren im Gaugen unbebentend, je dag is dererits am 19. möglich war, abermals, behipf einer Resgnassefrung, in See zu gehen. Capital 3 ahm und worde für bieß Geschäd, daß er mit so viel Muth und Umsschaft, zum Contre-Abmiral erdoben.

Qu einem eigentlichen Treffen tam es, nach biefem Engagement am 17., in ber Oftfee nicht weiter. Rur gabireiche Recognoscirungen wurben im Monat April unternommen, um bie Hottille in tattifchen Evolutionen ju uben. Um 14. April ging ber Oberbefehlshaber, Abmiral Dring Abalbert, mit ber Brillee und ben übrigen icon genannten Rabrgeugen in Gee. Es galt hauptfachlich ju probiren, ob bie » Grille « (ein febr ichnell laufenbes Avisofdiff, bas neuerbings mit 2 gewaenen 12 Bfunbern armirt morben mar) in ber Lage fei, fich ftets auf ber Greine bes Geners ju halten, mo ihre 12 Pfunber trafen, mahrenb bes Geinbes Geicoffe ju tura fielen. Dies gelang volltommen. Die "Grille e that gegen 30 Coug, auf welche bie Danen mit Breitfeiten antworteten. Babrenb unfer fleines Chiff mehrere Treffer beobachtete, blieb es felbft unverlett. Rad zweiftunbigem Gefecht brach ber Abmiral baffelbe ab und febrte nach Swinemunbe gurud, ba es zwedlos gemefen mare, eine berartige Ranonabe langer fortzuspinnen. - Um 24. April, alfo gebn Tage fpater, batte bie . Grille e ein abnliches Ferngefecht. Gie befchoß ben . Lorbenftjolb an. berthalb Stunden lang und verfolgte ichlieflich bas feinbliche Schiff bis auf ben halben Beg nach Moen (bie Infel im Guben von Geelanb). Der » Lorbenftjolb . nahm bas Gefecht nicht an.

# Das Seegefecht bei Belavland.



eit bem 17. März war in der Oftsee — Recognoseirungen und Gernafechte abgrecchnet, voie voll sie vorlfegelt geschiedert - alles rubig; nicht so in der Borbse. Lumittellenr vor Eintritt ber Wafferunde (am 12. Ma) sand hier, auf der Höher worden und beit vollichen gwei oestreichsichen und bet dänfichen zwei oestreichsichen und bet dänfichen Kriegs.

ichissen statt. Die oestreichischen Kriegsschisse wurden durch das preußische Avlissehlff » Dreußischer Ablere (4 Kanonen) und die beiden schon erwähnten Kanonenboote » Wisse und » Bassisisch von je 2 Kanonen unterstädt. Das Geschie kand am 9. Mai flatt.

Deftreich hatte sich icon bei Ausbruch bes Krieges entichlossen, ein nicht unbebeutenbes Gefcwader jum Schute bes oestreichischen und beutichen Sandels in die Nordbee ju schieden. Folgende Schiffe wurden ausgeruftet:

| Schraubenlinienschiff » Raifer            | 91 | Ranone |
|-------------------------------------------|----|--------|
| Pangerfregatte . Don Juan b'Auftria .     | 31 |        |
| Schraubenfregatte . Schwarzenberg         | 51 |        |
| Schraubenfregatte . Rabegto               | 31 |        |
| Schraubentorvette . Ergbergog Griebrich . | 22 | ,      |
| Ranonenboote . Ceebund . unb . Ball .     | 8  | ,      |
| m. Lt Citt. C. IE                         |    |        |

Mie biefe Schiffe, unter bem Oberbefeh bes Contre-Admirads D. Ballerforff, erfchienen auch virtlich in ber Norbee, aber gerößeren Theils erft nach Eintrit ber Bafferunde. Bor Eintritt berfelben erichienen an ber Elbundbung nur die Schaubenfregaten »Schother von 51 und 31 Kanonen. In Nieuwe-Obep, an ber hollandischen Küfte, hatten sich ihnen die obengenannten der berzeichigker Bedeutschlieben. Der die Rechtlich er bie elben Arganten mob der der propisionen Schiffe — fland nuter bem Befeh bes oestreichischen Liniuschiffs-Capitains b. Teget boff. Am 1. Mai hatte (in Nieuwe-Dier) die Vereinigung mit ben prestissischen Schiffen flatzeinunden; and 4. Mai von von man in Engabern.

Schon am 6. Wai ging das alllirte Grifmader wieder in Ser, un den Jeind anfynjuden. Am folgenden Worgen tam etwa 3 Weilen von Schgoden dies Fregatte in Sicht, voetde alsbald mit allen Segeli und vollem Tampf udeblich fteuerte. Sie wurde gejagt und nach erner Servie Stunden von den z-Schwarzuberge eingefoldt. Erf jeht geligt bie-felbe filter filosoge, — es war die englisse fregatte »Aurora. Sin eigenfahlliche Verhalten zu des mit Roch auffelt.

Am 7. und 8. Mai tamen teine Dainen in Sicht, so dos Capitain D. Tegethoff am 9. Morgens nach Eucharen llef, um Kohlen einzusuchmen. Alls er indessen vom orstreichischen Constal die Mittheilung empfing, daß ein dänische Geschwader bei Schgoland fei, sucht er dassische Geschwader bei Schgoland fei, sucht er dassische

Um 13 Uhr betam man die Schiffe öftlich ber genannten Jusel in Sicht. Es waren die Fregatten » Julland« und » Niels Juel« von je 44 und die Korvette » helmbal« von 16 Geschützen.

Die Millirten rangirten fich in Schlachtlinie. Die Fregatte » Schwarzen. berge ale Leiter, bann "Rabestoe, "Ablere, "Bafiliete unb Blise. Der Reinb fteuerte Guboft; gleichfalls in Schlachtlinie, geleitet von » Riels Juel« bann "Julland" und "Seimbal". Die Danen hatten gufammen 104, bie Mllirten 98 Befchute. Um 2 Ubr eröffnete ber "Comargenberg" auf 4500 Schritt bas Jeuer. Der Bind mar frifd, aber wenig Gee, fo bag auch bie Ranonenboote im Gebrauch ibrer Geidute nicht beidrantt maren. Das Reuer murbe unmittelbar nach bem Beginn bes Rampfes allgemein. Beibe Linien bampften an einander vorüber und Schiff fur Schiff wechselte mit feinem jeweiligen Gegner Breitfeiten. Das allierte Beidmaber menbete jest. Sierburch tam ber Dechwarzenberge bis auf 500 Schritt an ben "Riels Juela beran, tonnte aber ben Bortheil, welchen er anscheinenb icon errungen batte, nicht verfolgen, ba eine feinbliche Granate ibm ben Bug bes Bormarsfegels und bierburch ben Fodmaft in Brand ftedte. Alle Loidvorrichtungen maren unbrauchbar geworben, Schlauche gerichoffen und Dumpen gertrummert, fo bag man bes Reners in biefer Sobe nicht Berr werben tomte. Diefer Granatidug entidieb uber ben Mus. gang bes Gefechtes. Bir laffen nun ben Capitain Legethoff felbit fprechen. Er fagt in feinem Bericht:

"Einer ber ersten Schuffe, welcher bie Fregatte "Schwarzenberg « traf, war eine Granate, welche in ber Batterie explobirte und fast ble gange Bemannung eines Geschühes außer Gesecht febte.

Amei Mal brach auf ber Fregatte Jenet aus; ein Mal burch eine Granate, welche in ber Borbwand, und ein Mal burch eine Granate, welche im Banjerbed über bem Eingang jur vorberen Pulverkammer explobirte und bas Segelbepot in Braud stedte. Beibe Mal wurde bas Fener ge-lofcht, ohne bag bas Gesecht bierburch bie fleinste Unterbrechung erlitt.

Begen 4 Uhr, nach fast zweiftunbigem febr beftigem Befechte, fing ber Bauch bes Bormarsfegels ber Fregatte "Schwarzenberg" burch eine binburchgegangene Granate Reuer, welches fich mit rafenber Schnelligfeit verbreitete. Die Golanche unferer Generfprigen reichten nicht bis in bie Sobe ber Bormarerga, und ber Schlauch ber Mafchinenpumpe, ber einzigen, welche bas Baffer auf biefe Sobe batte treiben tounen, war burch eine Rugel burchichnitten worben. Ein Lofden bes Branbes mar baber, fo lange er in folder Sobe über Ded fortbauerte, jur Unmöglichfeit geworben. Der Bind wehte febr frifch aus DGD., ungefahr unfer Eurs, und trieb baber bas Tener nach Achter, es war fomit unumganglich nothig abgie fallen, mas einzig und allein Soffnung geben tonnte, bem Umfichgrelfen bes Branbes Ginhalt ju thun. 3ch ließ baber bas Gignal machen: »Dan falle obne Reitverluft vom Winde abe, und bierauf : "Dan bilbe bie Frontlinie nach ber naturlichen Orbnunge. 3ch nahm Eurs gegen Selgolanb. Die banifchen Schiffe faubten uns noch einige Rugeln mit ihren Breitfeiten nach, bie mir aus unferen Divotgeschuben erwiberten, versuchten aber eine Berfolgung ber vereinigten Alottenabtheilung nicht, foubern nahmen einen norboltlichen Eurs und berichwanden alsbalb in iener Rich. tung. 3d blieb mit ber Fregatte . Schwarzenberg . im Often von Selgo. land in Bewegung, um fie ftets bor bem Binbe gu halten, bis wir bes Reuers Deifter murben. Rach und nach fturaten bie verbraunte Bormarbraa, Jodraa und enblich auch bie Bormarbftenge und bas ftebenbe But bes Fodmaftes auf Ded. Bei biefer Belegenheit ging auch ber Rluverbaum über Borb. 218 nunmehr ber Untermaft allein ftanb und ftets fort. brannte, blieb nichts Anderes übrig, als benfelben ju fappen. Dit biefer Arbeit tamen wir erft um 104 Uhr Rachts ju Enbe, mabrent bie Bormareftenge, welche beim Berunterfturgen im Ded fteden geblieben mar, an ihrem oberen Enbe fortbrannte und erft um 1 Uhr Rachts burchgefagt war und fobann gelofcht werben tonnte. Das Rappen bes Fodmaftes nabm besmegen fo lange Beit in Unfpruch, weil fich anfänglich megen ber unaufhörlich berabfturgenben glubenben Daftenringe, brennenben Stude bes Mars, ber Cang. und Querfablingen, bes Cfelsbauptes u. f. m., Riemanb bem Juge bes Maftes nabern tonnte. Um 104 Uhr Abenbs, als nach beenbetem Rappen bes Fodmaftes bie Fregatte Dichwarzenberg . wieber gegen ben Bind fteuern tonnte, trat bie Alottenabtheilung ibre Reife nach ber Elbemundung wieber an und anterte beute (10.) um 4 Uhr Morgens auf ber Rhebe von Eurhaven.«

Der Bericht bes Capitains ichlieft mit folgenden Borten, worin er bie Saltung ber Manuichaften quertenut:

. "Albirend bes gangen Gefchies hoben sowoss leffniere als Manndaft ber orftreidisch prenssischen Nottenabthellung die untrhallüchsen Beweise von Mant und Kaltbläufelt an den Tag gelegt. Es wird schwierig
seln, aus dem Bielen, welche sich durch die de bleier Gestgenspitt an ber Tag gelegt Tagbertreit ausgegüchnet hoden, die Muckusselnst and wan, wollen. Ich mus der jet schon des Gommandanten St. Maisplät Fregatte » Rabethe — Fregattencapitain Jeremia sich — trollen, sich anfatt besten ins Kischwesser ber Fregatte » Schwonzenberge segte und so durch den Körper seinen Schwingelen Schwingelen es der feine Bieden bei der bei eine Kischwesser bei eigenen Schwingelen der kieden bei der bei fregatte » Schwonzenberge ber ben freindlichen Kungeln be dete, die fregatte » Schwanzenberge vor den feindlichen Kungeln de dete, die firgatte » Schwanzenberge vor den feindlichen Kungeln de dete, die find des Elgaal erneuert wurde und er aus sie leden der Gobern iber Krentline einzichten

Der » Schwarzsnberg «, wie nach vorsteiender Schilberung nicht berrassen wird war übel zugerichtet. Er hater 70 iss 80 Schüsse in Rumpf, hierven 2 in der Wassfertinie. Die Wassen und Rumbobliger beiber Schiffe waren sart beschädigt, jede der Fregatten hatte nur noch ein einziges beraußbarte Boot, de alle übefung erschöfen waren.

Amh die Berfuffe au Menissen waren uisst unbebentende. Sie der frugen an Berd des "Schwarzenberg. 31 Lodte, 50 schwer Bertwundert und 23 leicht Bertwundert, am Bord des "Nachethy. 3 Lodte und 22 Ner-wundert. Jusquamen 34 Lodte und 105 Verwundert. Die preußlichen Schiffe datten keine Verfust.

Die Danen, in ihrem amtlichen Berichte"), geben ihren eigenen
") Wir geben aus biefem Berichte bes Orlog Capitaling E. Gumfin, ber bie banifde Ecober in bem Gefacht bei Seiglonde befehligt, noch folgenbe Schlussise.

" Das Geuer ber Deftreicher mar befonbere gut gerichtet und unterhalten, obgleich fie heftig befchoffen murben. Gegen 31 Uhr, nachbem ber Rampf etwa 7 Bierteiftunben gebauert batte, wurde Beuer im Borbermarefegel bes " Echwargenberg " bemerft, man fab ftarten Rauch aus feinen Batteriepfoften beraustommen und fein Ranonenfeuer murbe merflich ichwacher, mabrend auf unfrer Geite bie Anftrengungen vergrößert murben. Um 4 Uhr ftanb bie gange Borbertatellage bes , Comargenberg " in beftigem Branbe und er fcbien von nnn an ben Rampf aufgegeben ju haben. Er feste volle Rraft ein und menbete gegen ben fublichen Ginlauf bei Belgolanb, gefolgt von "Rabesto", welcher auf bie ausgezeichnetfte Beife ibn gn beden fuchte. Bei biefer lebten Benbung gludte es uns, bem Feinbe unfre Breitfeiten hinten binein auf recht guten Abftand ju geben. Unfere Schiffe verfolgten bie feinblichen mit voller Rraft, ihre Bugtanonen mit Bortfeil gebrauchenb, bis 45 Ubr Rad. mittage, ale fie Selgoland auf vier Meilen nabe waren und bie Jagb aufforen mußte, nm nicht bas neutrale Territorium ju verleben. Die veftreichifden Fregatten anterien an ber Spibe bon Beigoland und liegen ben Dampf geben, Die Borbertatellage bes "Comargenberg" fturgte furg barauf gufammen. Die englische Aregatte . Aurora" hatte fich mabrent ber gangen Affaire am Gubenbe pon Selapland por Unter gehalten."

Beetink auf 14 Lobte und 54 Berwundete an. Eine Berfolgung des fich gurücksiedenden Geguers somiten sie nicht eintreten lassen; dem "Biels gurücksiedenden Geguers somiten sie nicht einer — sein Nuder zetschoffen worden, auch an Bug und Jockmass war er schwerz beschädigt, so das ihn die "Justand- in Weschlenden und mit der Erfolfernug der Sawarten geschaft in dem wordischen Sawarten geschaft in dem worden der Bertistungen.

Dies war bas - Seetreffen bei Selgoland - am 9. Mai. Drei Tage fpater (am 12.) trat bie Baffenruhe ein.



Der lette Aft des Krieges.





bei Ablauf biefer verlängerten Frist noch immer teine Einigung zu erzielen gewesen war (Danemart verwarf die proponitte schleswigsche Theilungslinie Apenrade-Loubern), so wurden am 26. Juni die Feindseligfeiten aufs Reue eröffnet.

Bahrend ber fechswöchentlichen Baffenrufe hatten bei Freund und Geind verschiedene Meuberungen im Commando ftattgefunden.

Die gefammten Etreiftsifte ber allieten Armer sanden nicht mehr unter dem Derbeifsih des Feldmarthfalls freiheren. Werangel, sondern Pring Friedrich Rarl war an die Etelle besselbeing getreten; an Etelle bes Beingen Friedrich Rarl wer an der General ber Infanterie Servarts. Auf etelle bei Beingen Friedrich Rarl der mar der General ber Infanterie Servarts in Ettlenfeld mit der führung des I. Aumer-Comps, das die bahin im Sandewicht studien, die fest gestellt geforden hatte, betraut worden. Dies bei I. Aumer-Comps bestand hie für wieder, wie bei Musbrund bes Artigese, aus der G. und 13. Division, die Garben, wie wir wissen, waren nach Ikland juridgeschetz die 10. Infanterie Virjade (die Regimenter 18 und 25) wert sinnen dahin gescholzt, das Erleisgiment hatte Chartrece in Solfein bezogen, verbileb auch in biesen, dei Wiederausberuch ber Feinderfälleiten.

Wie beim I. Corps, so batten auch, wie sich zum Theil schon aus Ben Bortschenen ergieft, in Jüstland beim II. und III. Gorps Beränderungen flattgefunden. Beim II. Corps (Ocstreicher) waren sie unerfeblich und betrafen einige Brigade Gemanndoss; beim III. Corps (Gatden) under seit wichtiger. Die sämmetlichen in Jüstland opertrenden prestissioner Zeupen: 12 Garte-Bataillone, 4 Cavalitrie-Regimenter, die 10. Jusianierie-Brigade Chas 18. um 65.2 Regiment) um de lie schiefflic Brigade Borustet (brun wir C. 287 bereits ausssichtiger ermäßnten), urbst einigen Artillerie- Metheliungern, waren bem Generalisentenant Bogel in Jastischen unterfellt worben, der bis basin — nummér burd Generalisentenant v. Wolfte in biefer Ertslung erspekt — als Chef des Generalisentenant v. Wolfte in biefer Ertslung erspekt — als Chef des Generalisentenant v. Wolfte in biefer Ertslung erspekt — als Chef des Generalisentenant v.

Auch bei dem Dänen war ein Wechfel in einzelnen Commandes eingetreten. Der Derthefeh war dem Generallitentnant Gerlach, der auf Jühnen das Groß der Aume um sich verlaumelt hatte, geblieben; auf Allfen aber commandeite jest Generalmagie Eckimmann, der allie, der Eickerausfruch der Feinheligfacten, aller Bachfecknissfort nach erriten Telbs auszuhalten hatte. Die Dünen siehen wiel Bertrauen insign wie aber der Rega das Dannewert und General Gerlach die Düppelposstim nicht hatten fonnten, so konnte auch, wie wir siehen werden, General Eckimmann die Dänen nicht vor dem Bertuste Allfens bewahren. Mit jehr Boschion, die Dünen werden ging, ging auch das Re-

nomme eines ihrer Generale verloren. Uebrigens ohne Grund, wenigstens ohne Berschuldung; sie leisteten, was unter ben bestehenben Berhaltniffen zu leisten war.

Die Woffmerufe, nach den Ertrapsen eines breimonatlichen Ednterichtunges, hatte unfere Truppen wieder fricht und elastiftig emmacht überauft mobin fie gefommen waren, in den Schlöten und Obefren Solltein und Schlötelswigs, waren sie von einer jubelnden Bedöterung (nur wenige Ansundmen famen vor) als Befreiter begtöst worden und we noch Boeurtspiel zu bestiegen und wiederterbeude Sergen zu ervobern waren, da wur den sie ervobert durch die untern Landselfinderen, wenigstend wenn sie den "Boch des Königs ertragen, eigene Ungänglichfeit und beiter-barnnlöfe Vecksameise". Est bet fich siecht mit sipen.

Drei Meressarme murden überschritten: der Alfensund, der einfjord und die friesische See und die Uederschreitung diese brei Meeresarme war gleichsebeutend mit der Eroberung vom Allen, Nordhälsand und den nordfriesischen Instellen. Auch in unserer Schilderung behalten wir die Dreitheilung, die der Eroff an die Jand giebt, dei und gruppiren das noch Deutwelleinde in die der is faviete!

> Ueber ben Alfenfunb. Ueber ben Limfjorb. Ueber bie friefifche Gee.

## Ueber ben Alfenfund.



Edmit) schlasserte wurden wieder belgat; Sauptquartier Gravenstein im Eunkomitt; die beite Busserunge ab. Am 20. nurde Alfien genommen. Wir geben zwor ein Bis der Setslung bei Freund und Feind. Wir beainnen mit Lekterem.

Um 25. ftaub bas I. Corps (bie Brigaben : Cauftein , Roeber , Goeben,

Schon bei Gelegenheit ber Duppel-Belagerung haben wir Alfens und feiner Befestigungen verschiebeutlich ju erwähnen gehabt; wir haben jeht bas Gelagte zu vervollftanbigen.

Swiften hüben und brüben log zumäglie der Alfenfund, an der nichtlichen Sälfte von etnen Soo bis 1000 Schitt, an feiner füblichen Sälfte (also in der Rähe von Souderburg) von etwa 5 bis 600 Schritt streiter. Seine Länge beträgt eine beutsche Rälle. Diefe gause Streite entlang, von Somberburg bis zur nichtlichen Undhipite von Antitals Dere, befand his eine Reiche von Schübengalden mit Bruftwehren, muterplägt und eine gestellt Reiche von Antigachen, umd en 12 bis 15 sing hoben Ulertand zu bewachte Reiche von Antigachen, umd en 12 bis 15 sing hoben Ulertand zu bewachte Antigachen. Westlich von Dorfe stär (we nicht palen der Bucht, die Antiend) leie eine Freihe der Stige (we der Antiend) eine Bucht, die den kannt der Antiend bestellt der Stige (we der Antiend) leie der Verlage und Antiend (von der Antiend) eine Verlage der Ver

Battericen bie Mantirung bee Gunbes bemedten, alfo barauf aus waren burch Bestreichung ber breiten Bafferflache eine Lanbung unmoglich zu machen. In ben genannten Batterieen befanden fich 67 Beicuse, barunter 29 gezogene; außerbem hatten 50 Ballbuchien unb 21 Es. pingolen") Bermenbung gefunden. 3m Gangen mar bie fubliche Salfte bes Sunbes, alfo bie Salfte amifchen Riarmig (Bucht von Riar) unb Conberburg bie befestigtere; bier befanben fich - namentlich in unmittelbarer Rabe von Sonberburg - bie am ichwersten grmirten Batterieen, ba man eben an biefer Stelle (etma von Change X. aus) ben Uebergang ber Preugen erwartete. Huch glaubten bie Danen, bag eine große Rano. nabe, wie am Dupbeltage, bem Uebergang porbergeben murbe. Annahmen biefer Urt, bie aus unmittelbar Borbergefchebenem fofort eine Regel auch fur bie Qufunft machten, maren ein immer wiebertebrenber Rebler unferer Gegner; fie vergagen mal auf mal, bag es in ber Rriegführung febr wefentlich auf Ueberrafdungen antommt und bag es unter Umftanben gerathen fein tann, beute bie Dinge nur besbalb anbers angufaffen als geftern, um febe Porausberechnung zu taufchen.

Mn. Jafanterie verfigite bie Bertefeltigung Alfiens über bet Brigaden. Es marzn biels: bie Brigade Radong (4. un b. 8. Regiment.) bei Brigade Radong (4. un b. 6. Regiment.) and 10. Negiment) und bie Brigade Radifnam (3. und 18. Negiment). Im Gangen alfo 12 Batailione. Der Oberfiensmanderiende Generallieutenam Gertadh hatte von Jähren aus, wo fich bas Gross ber banifcen Armer befant) ber Bertfeibigung Alfiens ein ober wei weitere Brigaden zur Bertfagung geffellt, Generafmagie Teitumann aber, ber Gemmannbirenhe auf Alfien, batte bies Anectieten mit bem Bemeten abgelehnt, baß er sich binänglich fart glaube, jeben Angriff zurtäderifen zu Können. Er mußte fchießlich feelich erfacten, haß eine Beigade mehr (bei guter Auffeldung) ben Bertigt Alfiens Maßlichenseife verhierte hälte. Geine Albefanung ging vom falchen Beausselungen aus.

Die Atte der Auffiellung, die Vertheilung der Zeuppen über die zusel, war an und für sich nicht ohne Geschäte erfolgt; sie war torrett. Die Landung, nenns sie übergaupt versucht verben sollte, sonnte nur von brei Setken aus geschichen: von Ballegaard aus, von Satrupfolg ober Canbberg aus und von Dippel aus und bermannis hatte Generalmajor Seteinmann seine Tuppen an der alsener Westlässe entlang vertheilt. Gegralder von Ballegaard samd das Degiment unter Setsfüllerunde Gerec (28 hatte außer dem gundaht bebrobten Küssenstreisen der alleuer

<sup>\*)</sup> Die Espingole ist nach Art ber "Bollenmaschine" construier. Gie besteht aus einer Angass mit einander verbundener Genehrläuse, von benen jeder eingesen mieder mit einer größeren Angass magel (von Augens (die 30) geladen ist.

jöbrte ben gaugen Kordvessein der Inste zu schäften); gegenäber von Sartupsfolz und Sandberg, auf der Street zwissen Krutikel. Dere mis stjärnig finnd bas 4. Regiment unter Fährung des Brigadders Oberft Jaaborg, gegenüber von Ohppel und Nackebül, auf der Etreet von stärnig die Sonderberung fand die Brigagde Kalomo (s. und 10. Regiment). Die Brigadde Kalomo (s. und 10. Regiment) der Unter Erigadde Kalomo (s. und 10. Regiment) der Unter Erigadde Kalomo (s. und 10. Augiment). Die Brigadde Kalomo (s. und 10. Regiment) fand in Reserve und hielt Ulteball bei und be de Kalomo (s. und 10. Augiment). Die bestadt ist über die Kalomo (s. und 10. Augiment). Die bestadde die Regiment (s. und 10. Augiment).

Ein Blid auf bie Rarte zeigt unvertennbar, baf biefer Aufftellung bie Borausfehung ju Grunde lag, ber Angriff werbe fich bochft mabricheinlich gegen Conberburg richten; qualeich aber merben mir anertennen muffen, baß bie verhaltnißmäßig ichmader befette Strede gwifden Urntiel-Dere und Rjarmig, um ber Bevorzugung ber Gubhalfte (von Rjarmig bis Conberburg) willen, feineswegs vernachlaffigt mar, foubern im gall eines Ungriffs ebenfo mobl von ber jur Geite ftebenben Brigabe Bulow (5. und 10. Regiment) als von ber in Ulfebull ftebenben Referve. Brigabe unterftust werben tonnte. Fanale, fo wenigstens war es angeorbnet, aaben bei erfter Unnaberung bes Jeinbes ihr Maarm Reichen und erwies fic alles attent, fo mufiten bie nachstaelegenen Referven in einer balben, fpateftens aber in einer Stunde an jeber ber bebrobten Stellen fein. Eine Musnahme machte vielleicht bie außerfte Rorbipipe ber Salbinfel Rjar, ber vielgenannte Dunkt Arntiel Dere felbft. Diefer mar ichmerlich in furgerer Frift als in zwei Ctunben von Uffebull aus ju erreichen, aber bier mar auf ben Cout gerechnet (und burfte gerechnet fein), ben bie banifche Rlotte und insonberbeit Bolf Rrates biefem Theil ber Infel gemähren mußten.

Alles in allem ermogen, batte Genetalmajor Skrimmann ein volles Krech, die Insel gut und genugsam vertheidigt zu glauben, daß sie bennoch exobert und nach saum siechstlindigem Kamp! von denen flücktig verlässen wurde, die Olaubens gewesen vorzen, hier ein Knissens Bollwert, siere, weimenhouter als Vohpet errichtet zu haben, sag eitenswegs an der Unzweichenbeit der Bertheidigungskräfte, weisendel eine Brigade mech, wie schon angedeutet, den Ausgang des Lages möglicherweise hätte äwdern sennen — noch an dem Ungeschied oder der Leichssteitsteit der eine Schmach für dei Unterleichen. Gebord der der Geinger als eine Schmach für de Unterleichenden. Es wer des Schässel der teigtere, als eine Schmach für der Unterleichenden. Es wer des Schässel der teigtere, wer dem Schmach für der Unterleichenden. Es wer des Schässel von der

<sup>\*)</sup> So war die Etellung der Regimenter und Brigaden in der Nacht vom 28. auf ben 29., als der Uckergang erfolgte. Doch uns bemerkt werden, daß anch hier, wie bei der Bertheibigung Düppels, ein Zuruss exstitiet, demjusolge die Truppen in leichterem und schwererem Dienft sich unter einander ablissen.

immer falich zu rechnen. Bar bas ein Mangel an Begabung, fo war es boch auch ein Mangel an Gild. Sei hitten eis von Aufalis wegen, tersfen dieuen, aber — sie troften es nicht. Das Ueberfallartige auferes Angelis, wo sie eine überschildlich sich einbeschafte Aktion erwartet datten, kam hingu, verwierte fore Bertschildigung völlig und besteht sie der Allsen. Auch Ungureichenbelten im Detail (wir tommen baranf zurfah) traten sprovez geber beite flesse im Restinen und Eingelen verwische die nur, vos burch falsche Rechnung im Großen und Gangen bereits mehr ver venienz ermanssschildlich answeren war.

Bir geben nun dagu fiber, die Borbereitungen jum Angriff ju ichibern. Zweierli war in erfter Reihe nothig: die Serbeifichfüng wie Booten, um ben Uebergang, gleich bie is wo (kantiker hererichte bis zu lett ein Zweifel), bewerstelligen, zweitens aber die Anlage von Battertien, um ben Uebergang fofichen zu fonnen. Beibes wurde mit Rasche tu und Unicht im Buert achtet.

Buerft bie Boote. Swei Schleswig. Solfteiner, ber mebraenanute Schiffecapitain Barthelfen und ber Schiffebaumeifter Sann (nach anbern Thamm) batten icon mabrent ber Waffenrube Auftrag erhalten, fammt. liche in ber Golei, zwiichen Cappeln und Goleswig, fowie in ber Giber bei Renbeburg ale brauchbar befundenen Rabrzeuge zu miethen und mittelft Gifenbahn nach Renbsburg und Apenrabe ju fchaffen, von wo aus biefelben, auf Wagen gelaben, in brei Rolonnen nach ihrem Bestimmungs. ort gebracht werben follten. Barthelfen und Thamm waren biefem Auftrage nachgetommen. Bei Bieberbeginn ber Reinbfeligfeiten befanben fich 140 Boote im Gunbewitt, bie jum Ueberfegen ber Infanterie bienen follten. Gie waren beinab fammtlich flach gebaut. Die fleinften tonuten, außer ber Sahrmannicaft, 10 Manu, bie größeren bis 20, bie größten bis 40 Maun in fich aufnehmen. Bur Ginichiffung von Artillerie und Cavallerie maren fogenannte »Mafdinen« bestimmt, wie wir biefelben bei Belegenheit bes Drojetts von Ballegaarbe (G. 167) bereits befchrieben haben. Doch wurde biesmal beichloffen, nur zwei Pontons (ftatt brei) aneinanber zu foppelu.

Der Pauft, von bem aus der Uebergang erfolgen sollte, blief, blie

- funf Batterieen mit 22 Geschüten auf ber Strede von Railtang über Ballegaarb bis Schnabedhage;
- 2) acht Batterieen mit 38 Geschuten auf ber Strede von Schnabertbage bis Canbberg (gegenüber von Stiarwig);
- 3) brei Batterieen mit 16 Beichuten auf ber Strede von Canbberg bis jum Brudentopf (gegenüber von Conberburg).

Der wichtigfte Duntt mar ber bei Conabedhage, gegenuber von Urnfiel. Dere, wo bie Baffer bes Alfen. Cunbes, ber augustenburger Sobrbe und ber alfener Sobrbe gufammentreffen. gur welchen Uebergangspuntt man im Sauptquartier fich ichließlich auch enticheiben mochte, bier bei Conabedbage mußte ber in ber augustenburger Robrbe liegenbe »Rolf Rrafee unter allen Umftanben vorbei, gleichviel nun, ob ibm - je nach ben bieffeits getroffenen Dispositionen - bie Mufgabe gufiel, ben Balleagarb . Uebergang innerhalb ber alfener Sobrbe ober ben Catrupholi-Uebergang innerhalb bes Alfen. Eunbes ju ftoren. Demgemaß befanben fich beun auch bei Schnabedhage und in unmittelbarer Umgebung beffelben funf Batterieen, fammtlich mit gezogenen Gefchuben armirt, barunter acht 24 Dfunber, bie bier jebe Unnaberung, felbft fur ben Danger bes . Rolf Rrates, ju einem miglichen Unternehmen machten. Und in ber That, auf ber Unnabbarteit biefer Stelle bafirte jum Theil bie Doglichfeit bes gan. gen Unternehmens; unfere Bootflotille, wo immer fie ben Uebergang verfuchen mochte, mar mit Untergang bebrobt, wenn es ber ofcharfen Ede von Schnabedbages nicht gelang, bier beibe Bafferftragen bom Reinbe rein au fegen.

Mie Boeferetiungen waren endlich getroffen: die Truppen, die boote waren da, die Batteriern an Sund mid hie habete waren armirt; mur die Brage noch blieb zu entisseiben: vo wagen wirs. Die Linie zwissen Sandberg und dem Brückerlopf, also der Angaiss von den allen Deptel-Lercian aus par gelich Mungage verworfen woeden. Der Gumb

mar bier am ichmalften, aber burch bie Bortebrungen bes Geinbes, ber bier boppeit geruftet und boppelt machfam war, vollftanbig unpaffirbar gemacht. Blieben von Uebergangspunften nur noch Catruphois und Ballegaarb. Der Commanbirenbe enticbieb fich junachft fur Baliegaarb; alle größeren Boote, ihre Bahl fcwantt, maren bereits nach biefem Puntte bin abgegangen. 218 aber im Laufe bes 27, bie pom bieffeitigen Ufer aus febr mobi ertennbaren Unordnungen bes Reinbes feinen Sweifel mehr barüber liefen, bag fich ber Reint barauf porbereite, einem Baliegaarb. Uebergang ju begegnen, anberte ber Commanbirenbe (Generailieutenant Bermarth v. Bittenfeib) ben bereits gefaßten Befchiuß und feste in einer ju Gravenftein am 28. Juni abgehaltenen Confereng bie Uferftrede mifchen Schnabedbage und Gatrupholg fur ben Uebergang feft. Ballegaarb mar aufgegeben. Bom norbliden Theil bes Alfenfunbes, nicht von ber Alfen . Robrbe aus, follte nunmehr, und gwar in vier Bootfolonnen, bas Bagnif unternommen werben. Deun ein Bagnif war und biieb es. Roch am Rachmittage beffelben Tages (28.) wurde folgenbe Disposition fur ben 29. Juni ausgegeben:

Disposition fur ben 29. Juni 1864.a

"Morgen vor Tagesanbruch werbe ich mit bem Armee Corps ben Uebergang über ben Alfenfund beim Satruper Holz foreiren und ben Feind in ber Richtung auf Sorub verfolgen.

Der Ulebergang geschiefte mittell 160 Kähner umd durch den Ponontrain von vier, den Jöhrern mändlich bezeichneten Duntten ans, zwischen der siddlichen Elffere des Cartupholysis und Cchnadecthage. Es tritt dadei nachtlesche und für das mergende Gesecht gültig bleibende Aenderung der Order de Andellie in Kraff.

1) Die 12. und 26. Infanterie Brigade stehen unter Befchf des Generallientenants w. Manstein. Ausgeber Divisions-Artillerie und Cavalierie wird biefer Division noch die Spfändige Batterie ans der Referen-Artillerie pagetheilt. (Jerener wurde auch die 4 pfündige Batterie an den Befchl der Division gewellern, fie follte, foß der Reihe des Ueberstehens an sie fame, als Erandbatterie im Dosition biehlem.)

2) Die 25. und 11. Infanterie Brigade treten unter Befehl bes Generaliieutenants v. Winhingerobe. Die erste Spfundige Batterie wird bei Biautrug in Dosition gefahren.

Die Dieisson Manftein wird jumächt übergetett und sucht find, fich Erfrigetet und ben Betreiten in ben Besit ber Boblentoppel, des Borwerts Rönigd und bes nocheliegenden Textains zu sehen; sie beingt dann spater gegen Ultebul und Borup vor, um ben Feind am Einschiffen zu bindern.

Die Division Bingingerobe foigt unmittelbar und zwar fo, bag bie 25. Brigabe zuerst übergesetht wird und fich bann auf Ultebull birigitt, bie 11. Brigabe folgt ihr als Referve.

Das Henutrelissen der Rahne in das Basser und das erfte Einigen der Mannischaften beginnt um 2 Uhr Morgens, und findet das Uederssein ummuterbrochener Folge statt. Die Artillerie deginnt erst dann zu feuern, wenn der Feind in seinen Batterieen Geschüßt geigt und un feuern anstände.

Die Referer-Artiflierte nimmt bereits um 1 ühr bie ihr angevolgenen Dostitionen ein. Die reitende Artiflierie wird bei Radeball bereit gestellt, um jeden Augenbild von bort absahren zu sommen. Die Divissions-Artiflierie der 13. Divission wird am öftlichen Ausgange von Bland aufneftellt umb bleibt zur Disbosstinen bes Divisions-Commandeuri.

Der Generallichtenant v. Winsingerode hat die erforderlichen Anordnungen jur Bewachung der Rüfte der alfener Jöhfeb durch das Ulanten-Regiment zu treffen umd dafür zu sopzen, das der Brüdenwau dei Genderburg durch den Pontentrain des Hauptmanns Schäpe so schwale ausgeficht nirth, als Bentend dezu disponities sim Arie Musselland ausgeficht nirth, als Bentend dezu disponities sim Ariestand unter Eruppen, so wie dei allen Bewegungen umd Hauptmann mit den Booten ift die allerpeinlichsfe Schille zu beobachten umd darf fein lautes Sprechen und Bestehem gleichnden.

Ich werbe mich beim Ueberfegen ber Divifion Manftein öftlich von Ofter Schuabed, beim Gehöft von Peter Riffen, aufhalten und bann ber Divifion folgen. Angug: ohne Gehad, aber mit Rochgeschirren, und in Miden.

Gravenftein, ben 28. Juni 1864.

Der commanbirenbe General v. Serwarth.«

Bolfer gebacht und benmächt, bicht am Ufer ber alfemer Jehbeb bis, von Ballegaard nach Schnabeschage gerubert. Dort trafen sie noch vor Mitermacht ein. Wie wenden und num ben Einzelusseiten des Lieberganges, sowie den verschiebenen Kampfmomenten zu, die diesem Liebergang sigten.

#### Der Uebergang ber Brigabe Rocher. Die Wegnahme ber Sablenkappel.

Die »Disposition» fot nur wenige Seilen, die fic auf den Uebergang beigeben. Es beißt beim in aller Kürz: »Der Uebergang geischein mittels 100 Sähmen und durch den Ponntentrain von vier, den jöckern mitnelig dezeichenten Junkten aus; zwischen der fablichen Elisten bei Satrupbolzes und Schnaberdbage. Wie haben uns zwählich mit beien »vier Dunkten», in Betreif beren die flübere mindlich Intuttionen erhölten, nähre bekannt zu machen. Diese vor Punkte befinden fich auf unterer Karte mit A. B. C. und D. bezeichnet. Wir behalten auch gleich die Tumpen-Att und Sass in diere Verschung bei span der Wieden der Verschung der Verschung

Puntt A. sog am Sabrande des sattuper Solges, bem Gehöft Antild ogenüber. Sier besinden fich 50 Bobet unter bem Agentieur-Sauptmann Abler. Dommeriche und brandenburgische Dioniere leiteten ben Trojett, unterflügt von 170 Infanteriffen, mehr Schiffere und Sijderseinet, ble aus ben verschiedenne Truppentschiem genommen worzen. Jam Ukbergang bestimmt für biefen Puntt (A.) war das I. Batalison bom 24. Infanterie-Regiment.

Huntt B. (ag 1000 Schritt notblicher, bei ber "Singetel. Sier feshaben sich 42 Goete unter dem Jagenieur-Sauptmann Schüle. Braudenburgliche und magdeburgliche Pionieter, in Gemeinschaft mit 340 Ruderen von der Jusanteie, selteten den Teojekt. Jum Uedergang destimmt für diesen und des 2. Bataillon von M. A. Kegliment.

Puntt C. log am außersten Robrande bes satumber Solges, 500 Schritt norbidier als die Siegelei. Sier bestamben sich 29 Bober werden Ingenieur-Saupmann Lebelmann. Bierig brandenburgsisch Pioniere und 170 Auberer von der Insanteile leiteten hier den Trajett. Zum Liebergang bestämmt für biesen Puntt (C.) waren die 2. und 4. Companie dem A. Realment.

Puntt D. lag' am nörblichsten Puntte des Alfensundes, der Halbinfel-Spife Arntiel-Orer gegeniber. Sier befanden sich 42 Boote (die größten) unter dem Premierisentenant Mantey. Riederschiesische und westphälische Pioniere, unterftußt durch 100 Anderer von der Justanterie, leiteten bier ben Trajett. Jum Uebergang bestimmt für biefen Puntt (D.) war bas Rufilier-Bataillon vom 64, Regiment.

Küdte es, von allen vier Juntern aus, an ber gegenübertligentem Küße zu landene, be beimben ihr die big deigheitige Minderne voransigefest — 3; Bataillone auf einen Schlag an ber köcht von Alfen. Diefe 3; Bataillone gehörten ber Brigabe Voeder an. Jhnen vorzugsdweife fiel die Gefahr und die Ehre beifes Tages zu. Staffelfremig von halber Ennber, folgten die äbrigen Brigaden, woeden, Sanften, dampischen Artillere und Sandlerte (das Interighe Kufaren-Regiment). Zwölf Ennben lang, mit beinah übermersschliche Kraffann fills genap die Voede ist genap der Voeden der Trangmag, gingen die Bowde film mit her. Cange devor die letzen Truppen auf Alfen gefandet waren, hatte sich der Kampf entschieben, war die Juste Arden von der Voeden der

Bir begleiten jeht bie einzelnen Kolonnen auf ihrem Uebergange, bis zu bem enticheibenden Gefechte von Rjar. An allen vier Puntten laffen wir Augenzeugen fprechen.

#### Erfte Rolonne (bei Buntt A).

Sier leitele, wie bereits erwöhnt; Ingemieur Sauptmann Abter ben Uebergang. Wir legen seinen Bericht bem folgenden zu Grunde: 

... Es war gang buntle Nacht, man konnte nicht zehn Schrift weit seine. Ich muste micht zehn Schrift weit seine "Ja muste mit meinen Leuten (Biointer und Ruberer) quer burch als Große Solg marschiren, wo die Duntelheit unter den Baumen so groß war, daß man in Bahrbeit die Sand vor den Angen uicht sehn er Baume, platfieden Der Kolonnenweg, den wir possitiert, war durch Anfahren der Alame, gläftlicherweist aber auch burch umgedundene Ercheftungs marquitt, an denen die 15 Schritt vormarschirenden Unterofficiere sich ent- lang fählen mußten und ohne welche wir sicher den Beg verfehlt hätten. Caternen konnten wir schlierveilandisch nicht ennugen.

Enblich gegen 1½ Uhr woren wir am Ufer angekenmen und die in jedes Boot abgetheilten Schiffer bejehten die an ben Borbertuffen berschien befestigt der Bestellen Beglitzt ane, mittelst beren die Räche in das Wolfer gegogen werben sollten. Kurze Seit nacher erschien auch das für Puntt A. der fimmte erfte Soullailon des 2.4 Reginnerts suncer zufärung des Sauptmann v. Happtein) und wurde an die Borbe eines jeden Rahnes vertheilt. Die Dunktlieft und die Stille, in weicher Bestellungen ausgestützt werden mitten, waren natürfich ein geobes Sichernik.

Enblich tam ber erfehnte Augenbild. Leife, aber Allen vernehmbar ein 2001: und auf bem inirichenben Sanbe bewegten fich die Fahrzeuge bem Baffer bes Alfenfundes zu. Je nach bem Terrain, je nach bem Die Minielugein ichingen maffenhoft ein und fügten ber erften Kolume beträchtigt. Bertulpt zu. In bem erften Boot, meldest bie verustische Jahne trug und in welchem ausgeluchte Leute sich befanden, eristellt ber Steutrmann, Pionier Ciblen, einen Schuß burch bie Schlafe, ber bin laution einberftericht. Eberio lautide ergriff Seintenna Vertry bom branbendungischen Pionier-Bataillon bas Steuer. Und mit volchen Schlägen aim es ber Rüfte zu.

Biel Boote wurden von Augelin durchlöchet. Dant der getrofffenen Derschiedkangeregien aber, wurden die meisten durch Berspiepe er Söcker mit voerbereiletem Wergpfropfen, über Wolfer gehalten. Einige Boote santen, unter biefen war auch das, in dem sich der Sochnen-Unteroffsiedes 1. Bataillons (vom 24. Regiment) mit der Bataillons fachne befand. Sauptmann D. Radowsie eilte (chroimmend bergu und rettete Jahne und Unterossifieter. Die Manuschapten der gefundenen Boote (meist gute Schwimmer) erreichten auf dem Muskandum das alseiner Ufer.

Eff Minuten hatte bie Jahrt über ben an biefer Stelle 850 Schritt breiten Alfenfund gedauert. In bemfelben Augenblid (2 Uhr 11 Minutea) in bem bie ersten Boote sandeten, flammten an der Alfenfufte bin bie Sinnale auf. Es war zu fist. Alles prang bis zur Safte in Maffer und mit tautem Surah fing es bem Ufer zu Cientman Betry vom brandenburgifchen Pionier-Bataillon, berfelbe, ber bas Steuer bes vorberften Bootets geführt hatte, war auch ber erfte, ber ben Jüs an der Steuer bes Vorservah von Mign ichte. Derft Bord Sach, ber gleich nach ihm bes Ufer erreichte, pflangte mit eigener Sand bie erste preuglich gabne auf bie erreichte, pflangte mit eigener Sand bie erste preugliche flanden auf bie erreichtenen Brundbreche.

Das Gehöft Anntiel, rog bes Antalisseure bet Beinbeg, wurde im erften Annoug genommen. Die Bertheibiger wichen in bie nah gelegene Gobseulopel jurich. An ber Elfiere berfelben eroberte Graf Jorf w. Bartenburg ein 12 pfündiges danigfes Geschäft, nachft bem Capitain ber Batterie fiel die gange Bediemungsmannschaft in unsere Sanbe. Wir batten seiferen Auß gefaht auf Alsen.

# 3meite Rolonne (bei Puntt B).

Sier ging bas 2. Bataillon vom 24. Regiment über. Der Brief, ber bie Ereignisse an Diefer Stelle schilbert, ift von besonderer Anschaulichkeit.

... Co lange man bon Alfen fprechen wirb, wirb biefer Uebergang ale ein tollfubnes Unternehmen gelten. Bielleicht barg biefe Rubnbeit bas Gebeimniß bes Erfolges. 3ch, fur mein Theil, bei aller Ertenntniß ber Befahren, benen wir eutgegen gingen, batte ba8 vollftanbigfte Gelingen feinen Augenblid bezweifelt. Run nehmt eine Rarte jur Sant, um beffer folgen ju tonnen. Die Disposition fur ben 29. lautete etwa wie folgt: . Um 12 Uhr Rachte fteht alles an ben angewiefenen Plagen. Mugug wie am Sturmtage; ber Mann 80 Patronen. Schlag 2 Uhr fest bie Brigabe Roeber, ale Avantagrbe, über ben Alfenfunb. Das 1. Bataillou vom 24, Regiment nimmt ben rechten flugel in ber Richtung auf Arufiel, bas 2. Bataillon bom 24. nimmt bie Ditte, feche Compagnieen bom 64. Regiment nehmen ben linten Alugel und fteuern auf Urntiel Dere. Die erften Compagnieen, Die bas feinbliche Ufer erreichen, fturmen bie bortigen Schutengraben und Batterieen. Benn bies geschehen, wenbet fich bas 1. Bataillon vom 24. auf bas abgebrauute Beboft Arntiel, bas 2. Bataillon burchftreift bie Robleutoppel bis jum fublichen Ausgang berfelben; bie 64 er fanbern ben außerften linken Stugel au ber Muguftenburger. Sobrbe und bringen ebenfalls bis jur Gublifiere ber Roblentoppel vor. Sier marten 24er und 64er meitere Befeble ab. . In biefen furgen Angaben babt ibr bie Disposition fur ben erften Att bes Rampfes, bem wir (bie Brigabe Roeber) entgegengingen. Run geb' ich euch bie befonberen Erlebuiffe ber ameiten Roloune,

Mm 28. Abenbe balb gebn Ubr marichirten mir, nach breimaligem Sod auf ben Ronig, aus ber Buffeltoppel. Um 14 Ubr Morgens machten wir Salt, bicht binter einer am Stranbe gelegenen Biegelei. Bon bier aus follten wir übergeben. Die Pioniere und bie ju ihrer Gulfeleiftung commanbirten Schiffer maren eben bamit beidaftigt, bie Boote in's Baffer ju bringen; eine mubevolle und nicht gang geraufchlofe Arbeit. Dennoch blieb am jenfeitigen Ufer, meldes man auf 800 Geritt im Dammer ertennen founte, alles in gebeimnifvoller Stille. Run, - macht euch fertig. 2 Uhr. Es tam ber Befehl zum Ginfteigen. Die Leute mußten, ba viele unferer Boote auf ben Riel gebaut und bie Ufer febr flach maren, bis an ben Leib ins Baffer. Gin angenehmes Morgenbab. Die Batronen maren im Brotbentel um ben Sale gebunben. Ungeachtet aller biefer Sinberniffe ging bas Ginfteigen rafc bon Statten. Unferer Compagnie (ber 6.) mar fur biefen Tag ein turbeffifder Officier, ber Oberlieutenant v. Lofiberg"), (ein Reffe bes General Canftein) ber unferer Urmee in ben Rrieg gefolgt mar, jur Dienftleiftung angetheilt.

Drei Minuten nach 2 Ubr ichmammen wir auf bem Alfenfund. Die 5. Compagnie und ein Theil ber 6. batten bie Tete. Unfer Boot mar unter ben porberften. Wenn mir nach lints bin blidten (norbmarts, nach Urntiel Dere ju), fab es im Morgenbammer aus, als ichmammen Suge wilber Enten über ben Gunb. Alles ftill. Beinlichfte Erwartung, Die Ruberer griffen rafcher ein; ba mit einem Dale brach ein Donnerwetter über unferen Ropfen los. Grangten., Rartatid. und Gewehrfeuer begrußten uns bom anbern Ufer; Ranale brannten auf ber gangen Infel; bas 1. Bataillon bom 60. Regiment, bas, vollftanbig aufgeloft an ber Lifière bes fatruper Solzes, pon bem Mugenblid an, mo mir entbedt waren, burd Conellfeuer unferen Uebergang beden follte, fnatterte jest über ben Gund bin; - man war bon binten faum fichrer, als bon born. Eros aller Gefahr bas großartigfte Feuerwert, bas ich all mein Lebtag gefeben babe. . Surrab, Bormarts, Bormarts! e maren bie uminterbrochenen Rufe. Es mar gauberhaft. Die Rartatichen platicherten um einen herum, bag bas Baffer boch auffpriste. Gine Granate fclug einen Rabn unferer Compagnie in Stude, eine gange Banb mar weggeriffen, im Moment gingen Boot unb Mannichaften in bie Liefe. Mues fchrie auf; bie nadften Boote wollten retten. . Bormarts! . bonnerte eine Com-

24. Fontane.

<sup>\*)</sup> Oberlieutenant v. Bogberg, weil er ohne Erlaubnig feines Rriegeberrn, bes Rurfürften, biefen Alfen-Uebergang milmochte, murbe, bei feiner Rudfebr noch Seffen-Caffel, friegerechtlich ju einer mehrmonatlichen Beftungehaft verurtheilt. Rach Abbifung berfelben nabm er feinen Abicieb und ift jest Officier in ber Breufifden Armee, in bie er fich bereits am " Tage von Alfen" eingeführt hatte. Wenn wir nicht irren, gebort er jest einem oberichlesischen Regimente an. 21

mando Stinume bazwischen. Es stand Größeres auf bem Spiel. Drei ertranten; andere tüchtige Kerls schwammen glüdlich bem Ufer zu. Sut ab, vor blefen braven Mustetieren.

Die 5. Compagnie mar bie erfte am Ufer. Dit Surrah ging es bie fteile Uferwand binauf, auf bie Goubengraben gu. Bas fich mebrte, murbe niebergemacht, anbere gefangen genommen. Roch anbere wichen ber Fohlentoppel ju, wir binterbrein, - es mar wieber bas reine Reffeltreiben. Un ber Liffere bielten wir, um Athem ju icopfen. Aber faft im felben Moment tam General Roeber ju uns beran und rief uns icon pon Beitem und rudmarts beutend au, bie Stranbbatterie au nehmen, an ber wir in unferem Berfolgimgelfer vorbeigefturmt maren, obne ibrer gu achten. Rum alfo febrt! Wahrhaftig, ba frachte es von berfelben Uferftelle aus, an ber mir gelaubet, ober boch feine 200 Schritt von ibr entfernt, über ben Alfenfund bin, ale ob wir noch alle auf bem Baffer ichmammen und nicht icon an ber Liffere ber foblentoppel ftanben. Aber es maren bie letten Couffe aus biefer Coange. In 10 Minuten mar fie unfer; brei ichmere Gefcube, fammt einer Angabl Espingolen, bagu 2 Officiere und 50 Mann fielen in unfere Sanbe. Die Gefangenen murben bem Ufer quaetrieben und bort bon ben rudfebrenben Booten aufgenommen. Bir ichwenften bann wieber rechts, bis wir unter fortwahrenbem leichten Gefecht (ber Beind flob fublich auf Rjar und Bagmofe gu) bie Gublifiere ber Roblentoppel erreicht batten. Sier machten wir Salt; jur Rechten (bem Alfenfunde gu) batten wir bas 1. Bataillon unferes Regiments; jur Linten (ber augustenburger Fobrbe ju) bie feche Compagnieen pom 64ften. In biefer Stellung marteten mir bie Befeble au meiterem Borgebn ab. Es mochte 3 Uhr geworben fein.«

# Dritte Rolonne (bei Duntt C).

Bei Punkt C., wie wir wissen, gingen 2 Compagnieen vom 64. Regimente über, die 2. umd 4., jene vom Grafen Ralhafin geführt. Ein Cavallerie-Ossicier schloß sich, im Woment der Einschlffung, dieser dritten Kolonne als Freiwilliger an. Wir folgen seinem Bericht.

unglaublichen Schnelligfeit ins Baffer gezogen murben. Unfere Golbaten waren gang außer fich bor Bergnugen. 3ch ermifchte gludlicher Beife ein gam fleines leichtes Boot, in welchem außer uns beiben Officieren nur noch 4 Ruberer und 3 Mann fagen. Die Ruberer thaten ibre Schulblg. teit, benn mit aller Rraftanftrengung ließen fie unfer Boot gleichfam über ben breiten Meeresarm babinfliegen, an allen übrigen Booten porbei. Auf beiben Ufern gudten ungablige Blibe von Gewehrfeuer, und freundliche und feinbliche Rugeln pfiffen über unfere Ropfe meg. Bon ben fonberburger Schangen ber beftrichen bie Danen ben alfener Gund mit Granaten, bie man bei ber noch herrichenben Dammerung icon von Unfang an fliegen feben tonnte. Dan feste gar feinen Smeifel barin, baf eine jebe über bem Ropf platen mußte, boch ber liebe Berrgott batte viel Dlat gelaffen neben uns armen fleinen Menfchentinbern. Rachbem wir bie Salfte unferes Beges gurudgelegt batten, erichallte von all ben einzelnen Booten, bie wie Rufichaalen auf biefem breiten Meerebarm umberichmanimen, ein nicht enbenbes Surrah und abertonte bie Schmergensichreie ber ungludlichen Bermunbeten. Jest tam ber follmmite Moment. 218 wir in ble Rabe bes Lanbes famen, murben mir mit einem formlichen Rartatich- und Alluteutugelhagel empfangen; boch es ging gut, es war mir nichts bavon jugebacht. Jest ergriff ich bie fcmargmeiße gabne, bie im Boote lag, mir ichmangen uns aus bem Rabn ins Maffer, fturmten auf bas Ufer - und ba mehte bie preufifde Sabne auf alfener Boben. Beber einzelne, ber gelanbet mar, fturmte nun bas Ufer binauf, welches bier ein wenig fteil und ungefahr 7-8 fuß boch ift. 3ch ftanb jest, abgefommen von benen, mit beneu ich bie Ueberfahrt gemacht batte, inmitten einer Abtheilung vom 64. Regiment, welche feinen Officier batte und fich nach einem folden umfab. Da rief ich: »Dir nach, ich will Guer Officier feine, und mit einem bonnernben Surrab ernannten fie mich gu ihrem Sabrer. Dies Alles mar bas Wert eines Augenblids; ich fturmte an ber Spige meiner Infanteriften burch bie fcmach vertheibigte Schauge, burch bie Communitation in bie Robleutoppel, bie Gefangenen gurudlaffenb und bie fich vertheibigenben Danstes weiter jagenb. Der Dane tam in ber Roblentoppel gar nicht mehr zum Steben, fo ungeftum fturmten unfere Leute pormarte, trobbem, bag faft fammtliche Compagnieen Gignale gum Cam. meln gaben. Leiber ift bier in ber Soblentoppel ber arme Dalgabn gefallen, - ein Schuf burch Muge und Ropf. Mein Beg ging an ber auguftenburger Sobrbe entlang, in welcher wir auch balb, nachbem wir bie Goblentoppel paffirt, ben » Rolf Rrate angebampft tommen faben. Er ichien boch etwas frant ju feln. 218 er feine gange Bemannung an Ded nahm, ließ ich von meinen Leuten eine Galve auf ihn geben, bie gu

meiner und meiner Ger fernde ben Erfolg hatte, bas Alles vom Deck wieder verschwand. Ich bitbete von ber gangen Gesechtsorbnung ben außersten linten Filiget und rollte so bie einzelmen banischen Schiefen timten filigert und rollte so bie einzelmen banischen Schiefents werden der bei fich von Knief zu Knief seifsteten und berteibetrag bod vergefenst, meine Teute rannten fie über ben Saufen, wos vom zeinde nicht fiel, wurde gefangen genommen, venige entlamen. Alls wir ben Sabtand bes Waltes (fiosientoppel) erreicht hatten, machten wir Salte.

### Bierte Rolonne (bei Puntt D.).

Bei Puntt D., wie wir wiffen, ging bas Schflier-Bataillon vom 64. Regiment über ben Sund. 'D Es hatte ben außersten finden Sildgel.
– Wir folgen hier bem Bericht eines Fusiliers von bem obengenannten Bataillon.

.... Wir vunchen auf 37 grüßere Boote vertigeit. Alls wir um 500 Schritt vom frinklöhen Ufer entfernt worten, berriethen wir ums durch das Bosgehen eines Gerochres. Rach 200 Schritt vormärkt umd der ceite Schaft des Feines fiel. In bemelden Augenüläte begann jedoch auch ein Schaftlene von unferre Seite um dale Krüfte wurden daran jefeh; um mögliche fiquell an den Heinbig Krüfte wurden daran gefeh; um möglich sichell auch genach auf den Krüfte under troß des Anzeite, als das Gammando "Narsch, Narsch): ertibnte und troß des Anzeite sich die genes abherten wir ums mit umglaublicher Schmidligfeit dem Ufer. 200 Schritt vor dem Ufer schung ein Aumdour umserer Gempagnie Sturmmarcht und der des Voos en alf Grund Ricken, sprang er mit den Officeren ins Bassey, die Seute folgten und mun ging im Basser vor der vorschrift, der Tambour biet die Trommel hach über dem Kopfe umb schung mit einem Schügel tapfer weiter. Die Berwundeten (kanunker der Abhatant Leintenant d. Bersen, der einem Schüg durch zufüch.

<sup>&</sup>quot;) Dieft magele ist micht gang bereft. D. gegenüber von Kenfiel-Orze, wer alfergereichte Heigengebrucht für ist kolomen bei finner fäligste. Des er pie Edden
aber (eben bei fäligfier-Statillaus vom 64) bewerfbeligte finne Ubergang micht von Dunkt
De sobers wos Schaudelbigen und 17 fib i figher fich nichtfighiende Bedaube bei finde
fäligfie, das juriete, britte, vierte, bie in lutgen Golfdenstammer jemm er fire. Edden
fäligfie, das juriete, britte, vierte, bie in lutgen Golfdenstammer jemm er fire. Edden
fäligfier, auch mer vom Dunkt fl. auch ker falset über hom Caude. Der denneh met ber
bei nam am Utend bet 25. hie, wie wir wiffen, (vgl. 6. 316) sprigenigfiel für Ubelgene beilmanne. Sotze und in aber met fi ble Edgenbeforg, oder mit in ubernert 1 ble
Dunt fl. bringen finnet. So erfolgt bem nothernbig der er fir Ubergang wer Gabunden der deben zu bleite mach der Ubert, auch der nicht der der der
mannfer sicht nach der mehr ber der der der der der der der
mannfer sicht nach der mehr ferenter gefengene Chaudelflage, fontern mach bem abfürgefriene fannet.

Bebt bieß es fur uns Gieg ober Untergang; binter uns ber über 1000 Geritt breite Alfenfund, bor une ber Beint, »Surrahe und in wenigen Gerunben ftanben wir auf ber Bruftmehr bes Schugengrabens. . Bormarts. bieß es bis in ben 400 Cdritt por uns liegenben Balb und bormarts fturmten unfere Sufiliere. Eine Schange murbe, ebe noch bie Befcube abgefeuert werben fonnten, genommen; bann ging es an ben Balb, mo Rolben, Bajonnett und Gabel bas vollenbeten, mas bie Rugel nicht vermochte. Es war ein graufiges Saubgemenge, Mann gegen Mann, unb babei fo buntel, bag man nur in nachfter Rabe Freund und Reind unterichelben tonnte. Immer weiter brang unfer Batallon, von Bofition gu Bofition wich ber Beind, viele lagen auch ba, mo fie geftanben batten, lieber ben Lob berlangenb, ale fich ben Dreugifchen Catause (wie ein Capitain faate) ergebenb. Biele Pferbe und Gefcute erbeuteten mir, aber erft als ber Lag anbrach, borte bas mirre Bemebel in ber Roblentoppel auf. Maffen von Gefangenen, Tobten und Bermunbeten maren binter uns. Der Cieg mar berrlich, aber auch unfer Berluft nicht unbebeutenb.

Am Cabrande des Baleks sammeten sich die auseinander gekommenn Compagnien. Bir hatten nun Sett, unst fichtig zu mussern. Birkern. Biefe machten eine unglandiche Jigur; eine ganze Angabl war barsuß, weil die Elitefel im Schlamme steden geblieben woren. Eine Sturm-Pararde und auch Tubper) wore kam mehglich geweien. Birk Jafen aus wie die Graetensel. Um 34 Uhr ging es mit Surrah weiter borwarts auf Mondof, Rife um Bagmof zu.

Die vier Briefe, bie wir vorftebend mitgetheilt, find fo gemablt, baß fie fich unter einander ergangen und in ihrer Gefammtheit ein anschauliches Bilb aller Momente bes Ueberganges: ber Ginfchiffung, ber Ueberfahrt, ber Lanbung, geben. In weniger als einer Stunbe mar ber Gunb überfdritten, ber Beind geworfen, bie Rorbfpige ber Salbinfel (Rjar) in Sanben ber Gieger. Ginem nachhaltigen Wiberftanbe waren fie nirgenb8 begegnet; nach Begnabme ber Batterieen und Geichus. Emplorements mas, laut Disposition, ble erfte Unfgabe ber lanbenben Eruppen mar hatten preußische Abtheilungen (oft nicht 10 Mann ftart) banifche Trupps bor fich bergetrieben. Das mar alles. Bo ein Biberftanb eintrat, mar es nicht ein Biberftanb in militairlichem Ginne, fonbern nur ein inbivibueller. Gingelne, feinem Commanbo, fonberu nur bem eignen Bergen gebordenb, marfen fich entgegen und unterlagen. Wenn es moglich gemefen mare, bon irgent einem bochgelegenen Duntte aus, bem Gangen eines berartig aufgeloften Gefechtes ju folgen, fo murbe bas Minge einem wirren Durcheinanber begegnet fein. Dennoch lag biefem Durcheinanber (jum Theil wohl nur inftinttip) eine bestimmte Richtung, und ben oft miberfpruchsvollen Einzelbewegungen eine hanptbewegung ju Grunde. Diese Saupt-Bewegung mar eine Rechtsschwenkung.

#### Der Dormarich gegen fijar.

Etno um 3 Ufg ging ber Generallieutenant D. Manstein, der an beiefem Tage die Brigaden Noeder und Goeben, also eine betopbaltige, befehigter, über den Sumb. Rurg vor ihm word das gweite Echefon, deskehend aus weiteren sechs Sumpagnieren von 16. Netignen Gale fechs Compagnieren vom 15. Negignen vom 15. Negignen) auf Alfien gelandet. Generallieutenant d. Manstein sam die fest Sempagnieren vom 15. Negiment) auf Alfien gelandet. Generallieutenant d. Manstein sam die fest den die feinem Erscheinen auf der Instelle befehe Diefe (d. Neatlissen vom 16. Negiment. Diefe vom 24. Negiment umd 3) anderthalb Bataillone vom 15. Negiment. Diefe Lataillone, mit der Gront gegen Salden, nadigmen Auffellung der Art, daß die 64er den linten Jiligel, die 24er das Centrum, die 15er den rechten flägel nur daten.

Es wor 24 Ubr, als Generallieutenant v. Manftein an ber Gubliffere ber Fohfentoppel eintraf und ben Teuppen — beren Auffellung wir eben gegeben — Befehl ertheilte, auf bem nach Rifar fuhrenben Wege, so wie rechts und finds bessehn, vorzurüden.

Die Balaillone fekten sich im Warsch; ber feinde wich zuch auch gelinnen einer Biertschunde, ober dem sein glodier, datten die vordringenben Preußen die Linie Nonhof-Große Woose (ein Walls wie die Jöchlendspel) erreicht. Die Gier nahmen "Große Woose, die Zeer andmen Nichtige sie Irre, alere die Einis Nochof- Gwoße Woose, bie Zeer andmen Nichtige sie Irre, alere die Einis Nochof- Gwoße Woose, finau 8, am meitsten nach Süben fin vorbringend, befesten bie Norbeefthise bes Dorfes Rifa. Die Hortzontallinie ber preußischen Ausstellung war baburch in eine Schräglinie übergegangen: ber rechte flügel fand vor, Centrum und Unter Jissel finnben jurud. In Nonhof woren drei Officier und Unter Justen, auch er Nordwestlisse von Rifar vier Officiere und 100 Mann gefangen genommen worden.

Man hatte jest die Einie erreicht, no man in die eigentliche Machihhäre des Feinelde trat umd dierr furz aber lang auf einen Neferwe-Negimenter floßen mußte. Wit wissen des war von der Linie Kundor-Große mann in Ulkfold lag; Ulkfold aber war von der Linie Kundor-Große Wools wur noch den halbe Schunde entsfennt. Idem Augustiff war ein Jusammensschieß zu erworten; überrasssen fon den Kungendick war ein Susammensschieß zu erworten; überrassschen fonnte es nur, doß dies Ber verden der feinbissen Westerwort die fieder der auf sich worten fallen.

"Raff Krafe" ing in ber augulenderger flebete, als ber Lidergangs begann. Erft eine volle Tauben fyller (3 UL) erftjeiner en al me Archausgang bes Millenjundes umb lagte fich fas, das er ben Einde ber Länge nach folle. Mit Rentlichfonder empfing er bie Baute bei Linte Achens, weigenen die bei D. w. D. d. Entgegeben. De diellichferweife, fisch er zu bach, fo beh der Cadebere, den er entfellet, ein felt geringer wer. Alle er dub bezul aufer des exercitifies feiner um 16 gappenen Gehögelen zu, de ihr aus Chauben, hage and deprüffere, nache er feinen Rüdqu. Des gang Gefoft delle talle neine falle Lunke gedurcht ett um nur mod einmad zum Greffeche, aler er (viel feiner) derhe de alfterer flichte feinen Rühgu sacher, nachem werber poel dei Angulendung liegende Komonenboute in de Erd geforenst waren.

Die frang ift niet wechnntell worben, ob ber "Rolf Rraft" am Alfgestage finder Cauftlichtie giben habe, dere infel. Ze geneigt wir fin, die Dame nie free fallung an bleffen Long, westigliens bis zu einem gemilfen Grote im Gadup zu nochene. zu finnen wir den der kein geliens die zu einem gemilfen Grote im Gadup zu nochene. zu finnen wir Mitzung auf Ladel bat. Danschift mußter er zu für zu werderen fagt. Rolf franke" am erijben Mitzung auf Ladel bat. Danschift mußter er zu für zu werderen fagt. Rolf franke mit werden der mußter er zufährlichte sogen die vom Ulter der berchene Godipe, wie die zoferte unter bie Lausben fahren. Er fint es aber nicht. Die Catterien vom Schadelhope biefelte mit zu Riftpett; augebenn aber füll er geführtet haben, dern um gerentet zu ben jest gurudstehenben Bataillonen bes Centrums wieder in Sublung getreten fein wurde, sollte er — immer in feiner rechten Flügelstellung verbleibenb — am Alfenfunde bin gegen Sonderburg vorstoßen.

# Bie Gefechte ber Brigabe Aneber. (Oft-Rjar. Bagmofe. Ormftoft.)

Die Brigabe Roeber avancirte alfo; bie Linie Ronbof . Groke Moofe lag binter ibr, bie langgeftredte Sauferreibe, bie abwechselnb ben Ramen Rjar, Bagmofe, Ormftoft fubrt, lag auf etwa 1000 Schritt in Aront ber vorgebenben Batgillone. Eb biefe noch vermocht batten, fich, auf ber gangen Strede bin, in Befit biefer Sauferreibe an feben, ging ber Beind jum Angriff uber, - feine Referpe. Brigabe (bie Brigabe Rauf. mann) brach in brei Rolonnen por. Die eine Rolonne fubrte Oberft Faaborg, bie zweite Oberftlientenant Mathiefen, bie britte Oberft Rauf. mann felbft. Der Plan bes Beinbes ging ungweifelhaft babin, biefe brei Stofe gleichgeitig ju thun. Aber bie berrichenbe Bermirrung erichwerte bie Musfuhrung folder Plane. Go murben bie brei Stofe einzeln und ohne Bufammenhang geführt. Ch wir zu einer Schilberung biefer einzelnen Aftionen übergebn, verfuchen wir ben lefer in ber nachftebenben Reich. nung - bie ihm fchließlich bas Berftanbniß ber Gefechtsmomente erleichtern wirb - an orientiren. Die Sorigontallinie giebt bie preufifche Aufftelwerben. (Dies ließ fich in ber Ibat bewertftelligen, ba er feinen Gefchuten nur wenig Reigung nach unten geben tonnte.) Bleichviel inbeft mas ibn bestimmen mochte, mit Borficht ju operiren, fo viel fieht feft, bag er eben Borficht zeigte, wo nur bie Geneigtheit fich felbft jum Opfer ju bringen, ein großes Refullat batte berbeiführen tonnen. Ob er burch ein foldes Opfer im Staube gemefen mare, ben Lag ju menben, muß freilich babingeftellt bleiben. Ein Angriff auf bas britte Echelon, felbft wenn er reuffirte, tam jebenfalls ju fpat.

lung) bie Berticallinie ist der Beg, der von Antiel-dere ans äber Reihof und Rife nach Sonderburg führt, wo beide Linien sich freugen, liegt Rifer, nach rechts und linit sin seine Säuferreibe, unter verschiedenen Ramen, auskebnend. Alles andere ergiebt sich anstreichend aus der Seichnuma selbst.

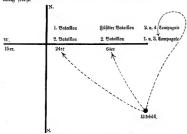

Den ersten Stoß gegen bie vorrüsfenden Verussen führte Oberst, Jaborg. Er hatte Grund sich ju eilen. Das 4. Regiment, dem die Kisstenwertseitligung zwischen Kunfiel-Oree und Ricursig obgelegen hatte, gehörte seiner Brigade zu. Bis gang vor Kurzem (ch er die Brigade erbielt) war er Commandeur chen bleis Regiments gewesen. Mick was bis dossin versaumt worden war, versamt mit oder ohne Schuld, fiel mit boppelter Schwere an sin, is et traf isn als ben jehigen flührer der Brigade und zugstach als den ehemaligen glübrer bes 4. Regiments.

Etwa 31, Uhr wußtet man in Ultfebül (Sauptauartier), daß bir Goschenfoppel genommen und der Jeind im weiteren Bortulden gegen Süben begriffen ist. Oberft Jaadvog fleilte sig an die Spije des Z. Bataillons vom 18. Regiment und führte bolfelde norbwärts. Er möhlte nicht die Etraje von Ultfebül auf järje, sobern den glich davon gelegenen Weg, der neben der augusteuturger Jöhrbe sinkluft. Das Bataillon bewegte hich also in der linken Jännte mieres å nie erken ein glügels. Oberft Jaadvog word bereite bis zum ultfebüler Solz, das, weit nebtlich von Ultfebül, etwa im gleicher Solz, mit nebtlich von Ultfebül, etwa im gleicher Solz mit ein war an war ein.

einanbert vorbeimarissite, die Breufen sübwaftet, die Bancu bem Aprehen u. Da es weifschaft bies, de ein weiteres Borbrügen auf biesem Wege übersauft noch zu einer Begenaung mit dem Siehne führen würde, der Jewed biefel Bersseiss außerdem in erfter Reife der war, den bereifs vorgedungen, nich aber den erst von Norden fer vordrügenden Steind, in seiner Borwafistewegung zu sinderen, so bestägend, der Berreifs die der der der der der der der der Großen keind, in seiner Borwafistewegung zu sinderen, so bestägende, auf der Abreifen Borwafig gern Vorden, einzelne Trümmer des Knigments an sich gegegen Hatte — Keirt zu nuchen und mittelst einer Sädwest-Breugung (bis dahim von er ein möcklicher Linie vorgeaungen) den linten Jische der Treussein in stante und Vicken zu solleren.

Er fließ auf bie 3. Compagnie vom 64. Regiment, bie unter Rub.

rung bes Sauptmanns v. Lewinsti, ben außerften linten Glugel ber preußiichen Aufstellung bilbete; auch Abtheilungen bon ber 1. Compagnie maren gur Sanb. Dichtsbestomeniger ftanb bie Dartbie wie 3 au 1; 14 Compagnie unfererfeits gegen 4 Compagnieen Danen. Die Lage mar miß. lich genug; fie wurde aber noch miglicher baburch, bag man ben Reinb, ftatt ibn icon bon fern ju empfangen, auf gang nabe Diftancen beran tommen ließ. Gin Binten mit Tuchern war namlich von ben Unfrigen babin verftanben worben, bag bie Danen, trop ihrer Uebermacht, ju une überzugeben gebachten"); fo mintte man wieber und jubelte ibnen entgegen. Erft auf gange nabe Diftance ließen bie Danen bie Daste fallen und gingen mit gefälltem Bajonnett gur Attade über. Die Unfrigen, einen Augenblid überraicht, fanben fich ichnell zurecht und empfingen ben Ungreifer aus gut gebedten Positionen beraus, mit Conellfeuer. Die Enge bes Beges binberte ben Reinb baran, pon feiner Uebermacht rechten Bortheil gu gieben; je bichter bie Rolonne, je gabireicher bie Treffer; Oberft Raaborg fiel von mehreren Rugeln burchbobrt; Berwirrung fam über bas angreifenbe Batgillon, bas fich in raichem Rudauge ber perbeerenben Birfung unferes Reuers entrog. Oberft Ragborg farb zwei Tage frater im Johanniter. Sospital ju Befter . Congbed. Es mar, als

<sup>&</sup>quot; 28 febru fich sier poel betweten agsymiker, eine prentifich und eine danische Breit von eine Ansiche. Er berum gesche denen aus, das hie Danis mit die in der ficherische unselnehme Arthestik, angefahrbet die in die udliche Alle der prentifichen Wolffelmung wertungen and dann, mit um de insistern Wolfe, die Unferigus Setzenman wolken. Die Danis spies gegen bedaupten (und der ferende Oberft Gauders gat fein Wort diese eine Artheste Oberft Gauders gat fein Wort diese eingegen der gegen bedaupten und der gesche der die Wolfe die Vollen gegen der einzigen, die die den die Vollen gegen der einzigen, die die den die Vollen die Vollen gegen der die Vollen gegen der die Vollen gegen der die Vollen die

ob er mit feinem Tobe bie Berfaumniffe, vielleicht auch nur bas Unglud feines ehemaligen Regimentes (bes 4.) habe fuhnen wollen.

Die zweite banifche Rolonne, bie von Ulfebull aus gegen bie anrudenbe preugifche Linte vorbrach, führte Obriftlieutenant Mathiefen. Es mar bas 1. Bataillon bes 3. Regiments, an beffen Spite er fich ftellte. Er führte baffelbe nicht in Flante und Ruden bes feinbes, wie Oberft Ragborg gethan, fonbern attadirte in ber Gront. Er burchbrach Riar, bas an biefer Stelle (Ofttheil) von ben porbringenben Dreugen noch nicht befest worben mar und ftieg, eine furge Strede hinter ber Sauferreihe biefes Dorfes, auf ben Reinb. Es mar ber linte Alugel ber breufifden Mufftellung (nicht ber außerfte linte Glugel, ber eben ben Rampf gegen Oberft Faaborg bestanben batte), auf ben Obriftlieutenant Dathiefen bier traf. Diefen linten Glugel bilbete bas 2. Bataillon vom 64, Regiment unter Major Cramer. 3m Gefcwinbidritt, Schugenichmarme poraus, rudte bie banifche Rolonne beran; - gwifden baben und bruben lag nur noch ein breites Stud Biefengrund, bas giemlich genau in feiner Ditte von einem Rnid burchzogen murbe. Da fonft nirgenbe Dedung mar, fo bing alles bapon ab, mer querft biefen Rnid erreichen murbe. Das Gros bes 2. Bataillons (vom 64.) mar noch jurud; nur ber vorgeschobenfte Bug bes Bataillons, unter Lieutenant v. Sarbou, ftanb nah genug, um, im Laufidritt, por ben Dauen ben Rnid erreichen au tonnen. Lieutenant v. Barbou, obne ein Commando abgumarten, führte biefe Bewegung aus und empfing - übrigeus balb von zwei anbern Bugen unterftust - bie anfturmenbe bauifche Rolonne mit Schnellfeuer. Balb wich ber Geinb, ber, jeber Dedung entbehrenb, mabrenb ber furgen Dauer biefes Reuerge. fechts fcwere Berlufte erlitten hatte. Unfererfeits mar ber Tob bes Lieutenant Sarbou ju beflagen, ber, unmittelbar nach feiner entichloffenen That, von einer Rugel in bie Bruft getroffen murbe. Er ftarb bereits am folgenben Tage. - Much biefe zweite Rolonne, ebenfowenig wie bie bes Oberften Raaborg, batte bem Borbringen ber Breufen ein ernftes Sinberniß entgegenzusegen vermocht. Anbere bie britte Rolonne.

Die dritte Solomue führte Oberft Kaufmann. Sie bestaud aus gerf Batalilonen und zwar aus dem 1. Batalilon bei 18. und dem 2. Batalilon des 3. Netziments, war also depptelt so kart als jede der kolomen, die Oberft Jaadorg und Obristilientenant Machifelen etwa ein dalle Etunde früger im Fieuer griffaht batten. Derft Kaufmann schoft galt für einen der besten Officiere der Kunne. Jhm war es star, daß, wenn das Schistial biefes Tages überhaupt noch zu verndem narz, ihm allein es oldag, diefe Wendung herbeignischen. Daher die Entragte des Ungriffe, und trop wiederholten Scheiterns, bie immer erneuten Berfuche, bas icon Berlorene gurudgugewinnen.

Der Angriff richtete sich gegen die süddsstlichen Ausläufer von Kjär, bis wohin das 2. Bataillon 24. Regiments, das die Tete hatte, vorgebrungen war. Das 1. Bataillon, das in Reserve solgte, war noch zu weit urfäc, um erhöslich in den Gana des Geschöts einareiten zu können.

Der Beind avancirte raid, in gefchloffener Rolonne, gablreiche Schubenfcmarme vorauf. Rur zwei Compagnieen 24. Regimente (bie 5. und 6.) konnten gunachft biefem energischen Angriff entgegengeworfen werben. Die 5. Combagnie rechts, bie 6. jur Linten ber großen Dorfftrage fo fcreibt ein Mugenzeuge - erwarteten wir ben vollftanbig gefchloffenen Angriff. Saubtmann v. Goeriden, pon ber 6. Compagnie, übernahm bier ben Befehl. Bir jubelten ibm ju; wir mußten, mas wir an ibm batten. Auf 100 Schritt ließ er bie Rolonne beran tommen, bann . Fener c. E8 ichlug bicht ein. Die Danen fuchten jest nach Dedung und fprangen rechts und lint's binter bie Rnids. Die Galven frachten und Mefte und Ameige flogen um uns ber. Wir blieben ibnen nichts ichulbig, aber es batte feinen rechten Effett; wir faben ju menig, nur bann und mann ein Rappi, eine Bajonnettfpige. Der Moment war einigermaßen fritifch; entbedte ber Feind unfere Comade und marf fich mit Ungeftum auf une, fo rannte er mabriceinlich unfere in Gront ftebenben Abtbeilungen über ben Saufen. Er verfaumte aber ben rechten Augenblid. Unfere anberen Compagnieen, eigentlich nur vereinzelte Buge, maren jest beran und Beneral Roeber gab Befehl, alle noch außer Gefecht befindlichen Abtheilungen unferes Bataillous ju einer Rolonne jufammengufaffen und biefe, mitten auf ber Dorfftrage, gegen ben bom Geinbe befetten Rnid gu fuhren. .

v. Brodhufen ), Meifiner und Lubede. Much ber Bertuft an Mannichaften war erheblich.

Die Brigade Roeber, auf ber die Sauptarbeit biefes Tages getegen gatte, ruldte, nach guldtlichem Besteben beier beri Gefechte, weiter gegen Suben vor. Albsald erthielt sie Befecht, Salt zu machen. Eie griff von da ab in die weiteren Errignisse des Jages nicht mehr ein. Die Berfolum aber Ultebul binnen Bei anderen Teuventieften zu.

#### Bie Brigebe Goeben nimmt Sonberburg.

Wir wiffen, daß bem General Goeben, der mit 6 Compagniern einer Brigabe ben meftiden abgelin von järg ernamnen batte, ber Befeh jugegangen war, Weft-kijär so lange befeht zu halten, dis er den Reft seiner Brigade cher mit dem britten Cheion aberiebth um sich versammtel haben werde. Den dem Magnemille an sollte er oggen Gomberdung vordrügen, aber nicht zu der jür und in fleter Kebindung mit der in seiner Siade ber gegenen Senberdung verlienen jünder werden.

ettna um 5 lör, ober etwos frühre (don, hatte General v. Goeben eine Brigade um sich verjaumeit. Sie bestand aus dem 55. Regiment (alle der Idatillone), aus jurel Bataillone) vom 15. und aus dem bendunglichen Jäger-Bataillon, das siet den keutigen Zag — am Stiet mes frilenden Bataillons vom 15. Regiment – sienes frigade jugetheilt worden war. General d. Goeben deschieß nummehr, gegen Gondersburg der vorzugefn. Es war dies etwo um dieselbe ziet, wo die Brigade Raufmann in der Rosolmen vom Ulteball aus anancitet, um is Brigade Rossforg attadiert ecken; das Sauptgesch, unter Oberst Raufmanns bersson der Bataillore Hährung, date noch sich studgeft, unter Oberst Raufmanns person licher Hährung, date noch sich studgeft die unter den, das Sauptgesch, unter Oberst Raufmanns person licher Hährung, date noch sich studgefund.

<sup>7) ».</sup> Bredhafen wer geeinal berumbet, bad junite Mal fower. Et hait fich er fich von eine Gebra eine Berogen in der Gebra ber Der Gebra fing Berown bereitst in bischen Gefiele fe ausgegiedent, bag der ihn ben pour le meirie foller mit schierbert, oder mitiatirischer Angehreit derericht beneit. Den Registrat bei durch be Gende Er Mightfür unt gerein en neinen erfallen; ber einen, ich, für das Regiment der Michael ber einer bei Berogen für der Berogen für Zeierfelig ein einer ist der Leiter ber einen, ich, für das Regiment der mabern, Sie, ferr v. Berößigfen, für ihre Zeierfelig eine Zeierfeligen.

Bon Riar aus fahren zwei Wege fabilich, ber eine, fabofilich, nach Ulfebult, ber anderer, in graber Richtung nach Saben, auf Sonberburg zu. Jener war die Angriffslinie far die Brigade Roeber, biefer far die Brigade Goeben.

General v. Goeden somitte brei Kolomen. Den Unten Sidagt, unter Anlessung om die Argoden Benders, ülberen die Underen Sager und lechs Compagnien vom 15. Regiment unter Oberstientenant v. b. Golf, im Centrum avanierte das 55. Regiment (3 Badaillone) unter Oberstein, der eichte "Missel signing neie nietter Geompagnien vom 16., unter persönlicher Fährung des Regiments -Commandeurs Obersten vom Aufreide und Missellich und Misselliche vom Misselli

Mile brei Rolonnen ftiegen auf ben Beinb, junachft bie linte Flügel-

Der Jeind batte fich nicht damit begunda, die Brigade Kantfinams gegen bei linten flidiget (Erichade Roeber) unterer Gefemmer Muffellung zu führen, beinach gleichzeitig dirigitet er feine Brigade Balow (5. und 10. Regiment) oder boch die Hälfte bereiften, gegen die den ben rechten flidigt mierer Gefemmentaffellung bliebende Brigade Geben. Allerbings doertiet er, wie wir gleich zigen werden, auf biefer (der possifichen Gelte Kannfielten mit einer durch die Berfaldniffe gebotenen größeren Borflich. Wenn der Ausberuch gestattet ist, ere ging an diefer Stelle zu einer Salo-Offensfive über. Er rückte vor, besteht mit fleds oder volleich mit allen acht Compagnieren des 5. Regiments das zwischen Gomberdung und West-Kijft aelegene Errain, aber in biefer Setlung wartet er sigt der Morgif des Gegneres mehr ob, old dos fer biefem Augriff, durch einen Borshoß feinerfeits, zworgesommen wäre. Nur in dem rechten Jülgel sieher Augriff dere.

Diefer Mngriff fities auf dem Goedenschen finden sichges (15er und ichbener Jäger). Se golt zu partiern; Sohg gegen Stof. General v. Goeden, der angenbildtlich in Verfon am linten Rügel hiett, gad bem Commandeur bei Jäger-Bataillons, Wojer v. Wisteben, Befeh, mit seinen Jägern den Richt zu werfen.

Der Heinde seinen Borsso untertreckende, batte eben eine gebetter Stellung genommen. Eine berünmbert Schielt beite koppel ga weissen haben und beüben, jensteil der Koppel fanden die Odienen hinter Ruist und Groben. Magie von Wilseben avonutiet; eb er mit seinem Jögern berean war, siel er von einer Rugel (guldfüssprecesse inhest bedieht in die Beuglichen jampen der die Frank jeden der die Koppel in der Verglich getroffen, Sauptmann v. Dagamett übernahm die Jährung des Bataillons. Ein Reutrascheft entspans sich in dem es erfolgtig gulder, dem geinde, dem geinde zum gereaften der nichte geder in dem geschied gulder, dem geinde, dem geinde geschied gulder, dem geinde zu dem geinde geschied gulder, dem geinde zu dem geschied gulder, dem geinde geschied gulder, dem geinde geschied gulder, dem geinde geschied gulder dem geinde geschied gulder geschied ges

ber inzwischen seine bedende Stellung ausgegeben hatte, die Flanke abzugewinnen; — biest Bewegung entschied. Die feindlichen Compagniern gingen auf Engelshoi (etwa halben Weges zwischen Richt und Sonderburg) gurudt.

Infet linter Sidigel folgte; Gentrum und rechter flügel (am Alfenimde bin) machten die Bormatisbenegung mit; etwa um 6 Uhr früh biet bie Brigade Goeben in ftrom ber Linte Engelshoit Baablager, zwei vielgenamte Gebölte, wilden benen die Strafe von Rifer nach Souberdung findurchfafter.

sier schien ber gleind entscholoffen, einen letzten Widerfand zu weischen. Am Mitteln dazu gedrach es ihm noch teinedwegs, am wenigsten an biefere Sedle. Die Polition felöft, ein Sügdzug, war von natürtisfer liebitgieft umd Gräden, Knieße, sowie der im Vertschölzungskupfand seffekten dechfete, batten bie beferspie Kretzl biefer Settlaung noch wechtlich gester. Die lebende Vertschigung war, serftreuter Abssellungen vom 3, 4, am 18. Regiment zu geschweizen, der der vertreuter Abssellungen vom 3, 4, am 18. Regiment zu geschweizen, der der der vertreuter Unterfachlichen fauf, vom dem eine Saberfalmen konnten eine Saberfalmskraft, die bei ein etwa depoklich daten. Alles in allem eine Widerfandskraft, die ber in etwa depoklich etwa Alles in allem eine Widerfandskraft, die ber in etwa depoklich etwa Alles in allem eine Widerfandskraft, die ber in etwa depoklich etwa Alles in allem eine Widerfandskraft, die ber in etwa depoklich etwa Alles in allem eine Widerfandskraft, die ber in etwa depoklicher Sätzle anrüdenden Brigade Goeden einen harten Strauß bereiten fannte.

Richtsbestoneniger wurde ber Angriff sofort beichsoffen. Die Kolonne bes Centrums (55er.), bie ben von Weft-kijdt nach Sonberdung iffermem Beg inm gehalten hatte, sollte ben Hößengup von Baubiger, swie angrengenden, bichtbeigten Gehöfte attacfiren, während bie bei ein Zickgelfolonnen ihren Marich fortieben, bie baubigere Stellung umgeben und von zwei Seiten her in Sonberdung eindringen sollten: die linke Jäligestlonner von Nordoften (Landjeite), die rechte Jäligestlonne vom Allemiunde ber.

ben auf ber sonberburger Straße nach Salt suchenben Beind in lebhaftem Beurgeficht vor fich bertrieb. Die Berfuste unsterreielts waren gering, nur Lieutenant Bolling fiel töbtlich getroffen, als er, feinem Suge vorauf, bie Ruppe bes Schafts erftieg.

Die 5. Compagnie, auf ber fonberburger Strafe, mabrent ber eben gefchilberten Befechtsmomente, porbringenb, hatte immifchen bie unmittelbaren Umgebungen ber Stabt erreicht. Bom Dublenberge ber, norb. lich ber Rirchberg . Batterieen, erhielt fie (bie 5. Compagnie) jest Reuer und ftubte. Aber faft im felben Augenblid ericbien in ber weftlichen Glante bes Mublenberges bas 1. Bataillon vom 55. Regiment, bas jur Rechten bes auf bem fonberburger Wege vorrudenben 2. Bataillous, innerhalb ber Laufgraben, feinen Bormarich bewertstelligt batte. Dies erfte Bataillon nahm jest ben Mubleuberg in rafchem Borbringen und machte baburch ben Weg fur bie 5. Compagnie wieber frei. Diefe - fliebenbe Abthei. lungen bes Reinbes por fich bertreibent, und alebalb gefolgt vom 1. Batail. lon 55. Regiments - fturmte fest von Rorben ber in bas nicht langer mehr vertheibigte Conberburg binein, mabrent im Rorboften eben jest bie feche Compagnieen 15 er unter Oberftlieutenant v. b. Golb und vom Alfenfunde ber bie zwei Compagnieen 15er unter perfoulicher Rubrung bes Oberft v. Alvensleben ericbienen. Die Danen, mit Recht eine Ueberflugelung fürchtenb, gaben bie Ctabt ohne Biberftand Preis und floben in fublicher, bann in öftlicher Richtung bem Guberholze zu, balben Wege nach Sorup. Saff. Die Stadt brannte an mehreren Stellen. Sablreiches Befcont fiel ben Siegern in bie Sanbe. Befehl tam an bie Brigabe, vorläufig in Conberburg Salt ju machen. Es mar jest 7 Uhr frub.

#### Rideng und Ginfdiffung ber Binen.

Bie ftanb jest (7 Uhr) bie Parthie auf Alfen?

Die Brigaden Recker und Goeken, troh aller Anftrengungen ber beiben dänischen Brigaden Kanfimann und Buldon, waren unaufhaltjam vorgebrungen; — bie Brigade Recker, nach bei siegerichen Geschein gegen bie Kolomen bes Obersten Jaadvorg, bes Obristitieuernant Buchiefen und bes Obersten Kanfmann, stand jetz, weiterer Beschie gewärtig, in ber Linie Kjär-Bagmosse Obersten sich weiterer Beschie gewärtig, in ber Linie Kjär-Bagmosse Obersten fitz bei Brigade Goeken nach Begnachme bei im Nocken von Sonkerburg gelegenen Singel und Gehöfte (Lngesseh, Baabiager, Müssenberg) ftand jeht in Sonberbura stelbe.

Co weit haben wir bie Cituation bereits gegeben. Es bleibt uns noch bie Schilberung eines gleichzeitigen Ereigniffes übrig, bes Gintreffens ber Brigabe Schmib.

Um 6 Uhr war bie genannte Brigabe (ober boch ein Theil berfelben) auf Alfen gelanbet. Um 7 Uhr ftanben biefe erften Abtheilungen, brei Bataillone, auf bem Bege nach Ulfebull, eben bereit in Gront und an Stelle ber Brigabe Roeber in ben Rampf mit bem Reinbe, beziehungsweise in feine Berfolgung einzutreten. Die brei Bataillone maren: bas 1. Bataillon vom 13. Regiment (Major v. Borries), bas 2. Bataillon vom 53, Regiment (Oberfilieutenant v. Bovna) und bas 2. Bataillon vom 35. Regiment (Major v. Fragftein) "). Un ber Spike biefer combinirten Truppe aber, nach ihrem Rubrer shas Detachement Bibleben a gebeißen, ftanb Oberft v. Bigleben, Commanbeur bes 13. Infanterie - Regimente.

Die Rudguaggefechte, bie wir in ber Rolge noch ju verzeichnen baben werben, find im Befentlichen Befechte bes ebengenannten "Detachemente. Bir unterfcheiben ein Gefecht bei Ulfebull und ein zweites bei Borup . Saff. In jenes griffen amei Compagnieen bom 64, Regiment, (biefelben, bie bas Gefecht gegen Oberft Raaborg beftanben batten) in biefes bie porgefcobenften Abtheilungen ber Briggbe Goeben mit ein.

Rolgen wir nunmehr bem Detachement Bibleben auf feinem Bormarich gegen Ulfebull und bas unmittelbar babinter gelegene Dorf Bollerub.

Beibe Dorfer maren noch immer fart befest. Bon Ulfebull aus hatten bie brei Rolonnen ber Brigabe Raufmann ihren Borftog verfucht, bierber maren bie gelichteten Batgillone gurudgefebrt, gelichtet, aber numeriich noch immer fart genug, biefe Bofition gegen bie anrudenben brei Bataillone bes Detachemente au halten. Geit 6 Uhr inbeffen ftanb es im banifden Sauptquartier feft, baf Alfen verloren fei und fo fochten von ba ab auch bie beften Bataillone (und ju biefen burfte man bie Bataillone ber Brigabe Raufmann gablen) nicht mehr um Gieges ober auch nur Biberftanbes, fonbern nur noch um Rudjugs willen. Der Biberftanb, mo unfere Truppen einem folden noch begegneten, hatte teinen anberen 2med mehr, ale ben Abaug anberer Abtheilungen au beden.

So, obne eigentliche Energie bes Rampfes, verlief auch bas

<sup>\*)</sup> Das 35. Regiment geborte befanntlich ber Brigabe Canftein an. Um Alfentage murbe aber, welt mehr gie bei ber Belggerung pon Duppet, (mp man im Allgemeinen bie Brigabe Berbanbe fefthieit) mit combinirten Truppentorpern operirt. Es fprach fich bies icon in ber Disposition aus, bergufolge bie Divisionen Manftein und Binbingerobe an biefem Tage nicht einen provinglell gefchiebenen, fonbern einen gemifchten (branbenburgifd. weftpbalifden) Eruppentorper reprafentirten. Dies wiederhotte fich an biefem Tage and bei ben Brigabe Berbanben. Das branbenburgifche Jager Bataillon mar ber weftphalifchen Brigabe Borben angetheilt und bas 2. Bataillon vom branbenburgifchen Rufilier. Regiment (Rr. 35.) operirte gemeinschaftlich mit ber Brigabe Schmib. 26. Brutane.

Gefrech bei Ultebill. Eine Umgehung des Dorfs, — noch ehe biefelbe feinen Andaguskinie ernstlich zu bedrechen begann — gab vom bereiten Kaufmann Berandsstung, die 4 Batolitone feiner Brigade aus Ultebill zurüdzugieht. Und mit Necht. Sielt er Ultebill innger, sonst er unzweifelsgift gefonnt hätte) so opferte er nicht nur die eigene Truppe, sondern wöhrscheinich auch die beiben andern Brigaden, die zerhölterter, fähreriofer als die sien, einer farten Artifesparde bedurften, um überhaupt noch iber Kettung aussübern und ohnen.

Die Biggabe Staufmann, nachem sie auch das nach gesegner Bollerup aufgegeber?), rat von sie rau 18, wo sich der Wege in eine öhliche und bildbische Stroße theilt, in zwei kolonnen ihren Nückuga an; das 3. Regiment, die spliche Straße haltend, drightend, sim auf Sörup-Kirch, das 18. Regiment, die südschiede Etraße einschiedung, sim auf Sörup-Sirch, Das Detachement Wisselben solgte numittelbar, von Wolfern aus betraße sich steilen wie num et bergeit in den Großen der Sirch solgten und Sorup-Sirch, of Compagnien aber (63er und 35er) auf Sörup-Sirch, 7 Compagnien aber (63er und 35er) auf Sörup-Sirch, 7 Compagnien aber (63er und 35er) auf Sörup-Sirch, judichten Weigen der sind solgten der ihr einzugein ober ihr erheblicke Berünkt zugustägen, glädte weber der einen Kolonne noch der andern, satt bessen Woment, in weldem der eine glauben burfte, seine Kettung benerkflessig zu soben, von der größeren dieser der Sorue Kolonne gene Kolonne gefangen genommen.

<sup>&</sup>quot;) Steinfpritig mit bem Aufgein ber Desjien Ulteids Beberrap, murben auch bier bestäußien gegent haussigen Steingen feinfebt bei abgeienen Ginder is fraus gefert. Ulteis bilde aber auserigiet um bier vonr es, me unter erfelbylien Truppen munde unternetter Ernzuffung personen. Ein Genoufferte (Pfleir Greist; 28 lagen be Jäffer bei fichighen Ulters, benn Jäffer voll Unters, Steffer, Jacker, jeft) Weine murbe ungleich gemacht, berauste Ghompagnar. Ent aufermillemmenfen wer um has firepringeren Cohomode, berauste Ghompagnar. Ent aufermillemmenfen wer um has firepringeren Cohomode, berauste Ghompagnar. Ent mit erfentillemmenfen wer um has firepringeren Cohomode, berauste Ghompagnar. Ent mit erfentillemmenfen wer um has bie gebaupen Cohomode, berauste Ghompagnar. Ent fire L. Den wer ein Bregninge für mehre Contr: je marfen des Eine Zugung weg mit anderen beifen nuret.

schnitten saben. Rach kurzem Wiberstande stredten die Dauen die Waffen; 17 Officiere und 324 Mann wurden gefangen genommen.

Diel Gefecht bei Hörup-Saff beschieß biefen au Triolgen jo reichen ag. Univerrieits, in biefem schiem Gefechtsmoment, war nur ber Lob bes Dremierlieutenants und Regimentsöhlinaten Baer (vom S3.) zu beflagen, eines hoffmungsvollen Officiers, ber sich schon vor Düppel ausgezeichnet batte.

Die Frage entstand jest, ob bie Berfolgung bes Feinbes, ber mit ben Erummern zweier Brigaben, unter bem Gout ber britten, ber Salbinfel Refenis queilte, fortgufeben fei ober nicht. Unfere Eruppen, nach faft amolfftunbiger Unftrengung, maren aufs auferfte ericopft; ber Borfprung, ben ber Feind gewonnen, erwies fich als betrachtlich. Ihn eingn. bolen, wohl gar ibn ju überholen, mar unmöglich; eine Berfolgung (wenn fie aberhaupt ftattfinben follte) mußte fich alfo barauf beidranten, fich an ibn ju bangen, um etwa gleichzeitig mit feinen letten Abtheilungen ben Puntt ju erreichen, wo bie Jufel Alfen in bie Salbinfel Refenis übergebt. Sier mochte es bann im gludlichften Kalle gelingen, ein paar bunbert Mann, alles mas noch bieffeits ber Lanbenge mar, gefangen ju nehmen. Jenfeits berfelben aber ben Beind ju verfolgen, ihn auf Retenis felbit an feiner Ginichiffung ju binbern, bas mar unmbalich, ba bie Landenge Drey, wie man bieffeits febr mobl mußte, burchftochen und mit fcmeren Gefcugen armirt, alfo nur burch eine Art Belagerung, feinenfalls aber obne bie Mitwirfung einer fuperioren Artillerie ju nehmen mar. Gine folde war nicht jur Stelle; Gelbgefcute reichten nicht aus; fo unterblieb bie Berfolgung, ba man an fleine Refultate nicht große Opfer feben, am wenigsten aber bie Erfolge biefes Tages mit einem (fast unaus. bleiblichen) Diferfolg beidließen wollte. Demgemaß murben nunmehr bie Dispositionen getroffen. Der commanbirenbe General (Germarth v. Bittenfelb) ertheilte um 104 Uhr Befehl, bag bie Divifion Binbingerobe in ber Begend von Sorup -Rirch fteben bleiben und Borpoften ausstellen folle; bie Divifion Manftein tehrte, über Conberburg, in ben Cunbewitt gurud.

Sa weiteren Mitionen fam es nicht. Serkenis, das, wenn ber Geind Birne gemach biete, deir Solibinief qu holten (wie er febr wool fennte), 
noch einen harten Artifleriefanmyf nötigig gemacht haben würde, murbe 
noch im Eaufe bes 23. mid 30. Juni freiwillig geräumt. Alls am 1. Juli 
eine Sercegnockfortung ageen die Canbenge (Droy) haltfund, famb mu 
biefe, nie bie Salibinief selbst, vom gienke verlaffen; bie lethen Mitheit 
lungen beflieben hatten ummittelbar vorher ihre Einfahiftung bewerftelligt, 
Sabfreiches Striegsmachtein (34. mid 24 pfäuber) fiel in bie Sande ber 
Schoer. Mife na auch fein leichte fehrtituter Umste, von um fein.

Bit dem Moment der gludlich ausgeführten Landung (auch nur des ersten Schelons) war Allen verloren. So sagten wir; umd die Frage enstieht: war diese Landung zu hindern und wenn sie zu hindern war, wen trifft die Schuld, sie nicht gebindert zu haben?

So meit unfer Unifelf, wenn burhaus mit jenem stengen Waße gwufffen verben foll, bas nie veniger zuläßt, als bas Bollmaß bes Megliden. Roch einmal: ble Waßnahmen bes Generals Gomten umflütiger, die Saltung des 4. Regimentes fonnte tapferer fein. Zugegeben das. Mer man würde ungerecht fein agen beide, venne man aus

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich ftanden in bem Moment ber Landung nur 3 bis 4 Compagnieen (ju benen fich freilich balb zwei weitere Compagnieen gesellten) auf ber Strede von Arnsiel-Dere bis Untell-Gebolf.

Die Opfer, mit benen unferresteils biefer Eige eremgen wurde, moren wohl in Andetracht der Schwierigkeiten des Unternehmens, wie im Sindisf auf die Bichtigkeit des Erreichten, außerorbentlich gering. Der Allfen-Tag sehete uns 373 Mann an Toden und Berwundeten, derunket 5 obte und 26 verwundeten Officieren geschet und 26 verwundete Officieren Bene 64. Regiment an (Sauphmann Graf Malhachn, L'eintenant

\*) Die Berthellnng ber Truppen auf Alfen, wie foon G. 311 bervorgehoben, lief an und fur fic an Gefdid nichts vermiffen. Die Stellung in Uffebull, wo fich bie Referve- Brigabe befant, war vorzuglich gewählt. Jeber bebrobte Puntt tonnte von bier aus verbaltnifmafig raid erreicht merben. Dag man ichlieflich boch zu fodt tam, fag nicht an ber Schlaffheit ber Bertheibigung, fonbern an ber Rapibilat und Umfaffenbheit bes Ungriffe, moruber mir icon oben im Text gefprocen. Es ift bas ein großes Lob fur ben Ungriff, aber noch nicht nothwendig ein großer Label fur bie Bertheibigung. Die Berthei. bigung verfuhr nach Drarebengfallen - ber Mugriff fannte feine -; jene (bie Bertheibigung) batte Durchichnittemerth, leiftete bas Lanbesubliche; ber Angriff erbob fich barüber binaus. Gin Mebnliches laft fich von ber Saltung bes 4. Regimentes fagen. Diefe Saltung ift fpater por einem banifden Rriegegericht (bas erft nach langer ale Jahresfrift fein Berbift abgegeben bat) abgenrtbeilt morben. Ginige Strafen murben verbangt; im Großen und Bangen aber lief bas Urtheil mehr auf Anertennung als auf Bermerfung binaus. Und bas mit Recht. Das Regiment ftand, in fleinere Gruppen aufgeloft, am Stranbe bin, ober in ber Rabe beffelben. Bar jebe biefer Gruppen von einem Selbenfeuer befeelt, fo geriethen unfere erften Bataillone, noch eb fie ben fuß aufe Erodne fegen tonnten , allerbings in eine bochft migliche Lage, in eine Lage, bie verbangnigvoll merben tonnte. Aber auch bas tapferfte Regiment ift außer Stanbe, ben Gefammigeift, ber es befeelt unb gu hoben Thaten befabigt, auf alle feine Gingel . Bruchftude ju übertragen. In biefer Berbrodelnng erlifcht ber Corpegeift und ber Beift bes Einzelnen wird beftimmenb. Der Gingelne aber ift nur anenabmerreife ein Selb. Rubrerlofe Saufen, im Salbbunfel von einem gar nicht ju überfebenben Beinbe angegriffen, find verloren, wenn eben nicht jeber Gingelne gewillt ift, fein Leben in bie Coange ju folagen. Un biefem Opfermuth jebes Gingelnen gebrach es, aber biefer Opfermuth ift nie ju forbern. Wenn er ba ift, freue man fich feiner, aber man erwarte ibn nicht.

Rechfolg und Lieutenant v. Sarboul) pie beiben andern Officiere warm einentenant Bolling vom 55. und Premierlieutenant Baer vom 53. Regiment, Das 24. Regiment, das, neben dem 61., am färfilm im Jener gewesen war, hatte kinne todern, aber est verwender Difficier. Sie gebeten meißt von 2. Bataillo an, das Sel Ormssoft, die wir geleben baben, der Aufragen an, das Sel Ormsfoft, nie wir geleben baben, der Kollen der Dereften Kansimann gegendber, ein so ernste Gefecht nie keffech nie kef

Der Betfull ber Innem nar wiederum enorm fie felßt geben ibn, bie gefangenne mit eingerechnet, auf 75 Officiere und 3126 Mann an. Doch war er, so weit wir im Stanbe find, ihre Angaben zu controlitern, nachweisbar um ein Beträchstliche höhre. Gefangen genommen wurden 63 Officiere und 2441 Mann, etna 1000 Mann weniger als am Dubpetlagen, etna 1000 Mann weniger als am Dubpetlagen.

Schwerer als bie bireften Berlufte, bie ben Alfen . Lag begleiteten, wog in Ropenhagen bie moralifche Geite biefer Rieberlage. Sier mar nicht langer mehr von ber Ueberlegenheit bes gezogenen 24 Pfunbers ju fprechen, bie Ueberlegenheit bes preugifden Golbaten mar glamenb bewiefen. Bubem fing man an, ben Glauben in bie eigne Jufel. Sicherheit zu verlieren. Alfen mar genommen, jur Begnabme Rubnens fcidte man fich eben an, bie Bereinigung ber veftreichifchen und preugifchen striegsichiffe, bie bis babin getreunt operirt batten, faub nabe bevor: war bie banifche Motte einem fo vereinigten Gefdmaber gewachfen? unb war nicht Ropenhagen verloren (burch Uebergang über ben großen Belt), wenn es auch nur gelang, die banischen Kriegsschiffe mabrent biefes Ueberganges an anberen Duntten feftubalten? Dies maren bie Fragen, bie ber Alfen . Uebergang in Ropenhagen anregte. Gin Rleinmuth fam über bie Bemuther und bie bis babin am lauteften fur strieg bis auf ben letten Manne ibr Bort erhoben batten, riefen jest nach Frieben, wo fie bie eigene Gicherheit gefahrbet fabn. - Roch brei Wochen lang mabrte ber Rrieg, ber Limfjord murbe überschritten, bie friefische Inselaruppe erobert, mas aber in Babrbeit ben Frieben biftirt, ben fovenhagener Erob gebrochen batte, bas mar ber Alfentag, ben wir vorftebend in allen feinen Dbafen zu ichilbern verfucht baben.

Wir wenden uns jest ben Ereigniffen in Jutland, bem Bormarich gegen ben Limfjord und ber Ueberfchreitung biefer großen Wafferftraße gu

. - . . - -

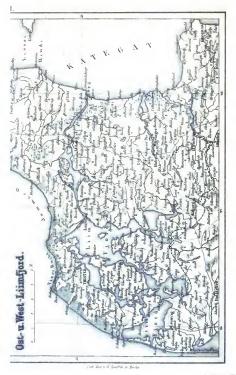

### Ueber ben Limfjord.



bie Preußen; im Westen von Sive aus (am 13. mm) 24. Juni) vertry bie Preußen; im Westen von Sive aus (am 13. mm) 24. Juni) berch die Oestreicher. Der Ueberschreitung des Limssjord indes gingen interessant Ereignisse und unterscheiten wir in unterer Dartschung.

- 1. Bis an ben Limfjorb.
- 2. Uebergang über ben Limfjorb.
- 3. Jenfeit bes Limfjorb.

## Bis un ben Einfjorb. Bus Gefecht bei Sonber - Cranbers und Cunbby.

Bei Wieberausbruch ber Feindseligkeiten standen die Preußen im mittleren Jaktand; ihre Avautgarde war nordwärts vorgeschofen und hatte bie Linie Mariager, Hobro, Baumen inne. Hobro war Mittelpunkt der Stellima.

Bon eben biefem Puntte (Sobre) ans, wurden am 1. Just brei Recegnosiciungs Abbieliungen vorgeschoben, jede zwei Compagniern und eine Seadron fart, die mittlere Abbieliung etwos stoweler (sie verfage nur über eine halbe Escabron). Alle brei Abtheilungen birigirten sich

Ammerkung. In versichenber Abbilbung ift bie Beichnung eines Angenzeugen, bes Serra v. Saldenften II., Geraubeitatenant im 4. Garbe. Grenabier-Regiment und Abjutant beim 2. Corps, benutz worben.

norbivarts gegen ben Limfjord, bie erfte Abtheilung westlich gegen Legsteilung inter Lefterliumg geraduns gegen Ausborg, die britte Abfeilung (unter Lessferiebung einer Bogentinit) von Ofen ber ebenfalls gegen Ausborg. Aur die britte Abtheilung hatte ein ernsteres Engagement: die Geschie von Sobber-Tranberts und Lundon. Wir gehen zu ihrer Bescheitung über.

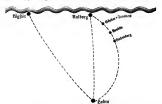

Die britte Abtheilung bestand aus guei Compagniten (1. um 2.) es nieberschiessischen Ischausen Ausgement Re. Do und einer Eschause (5.) bes westpulschies Infanten-Regiments. Die Compagniten waren nur 108 Mann, die Escadorun um 22 Psperke kart. Die Compagniten waren nur von een Saugleitenten de Schulterschau nub. Wällstrig die Escadorun vom Rittmeisser. Egsefsschie geschieben der Rittmeisser. Egsefsschie geschieben der Rittmeisser. Die Geschieben der Rittmeisser. Die Geschieben der Rittmeisser der Die Benach unter Merchel bes Magios Krug. w. Rittmeisser.

Die Kolomie fam am 1. Juli bis Store-Benhum, etwa halben Begs wischen hobre und Aalborg am 2. Juli passirte bie Kolomie Lindenborg und ließ fiter — weil es ein wichtiges Dessitie ist — ben Sauhtmann v. Waltnis mit zwei Jägen der 2. Compagnie und 6 Susaren aurück.

Em 3. Juli (24 Uhr früh) brach Major Arug mit ben Arafteu, bei ihm nach Jurddassung bes Hauptmann v. Wältnig blieben, weiter gegen Vorben auf und zwar auf der Etraße, die von Kubenborg aus über Eunbör und Schwer-Tranbers nach Aldborg führt. In Lunddu ise der Wieden der Geber er gangen Dafanterie, über die er noch Berfägung hatte, puräd; er felbs (Arug) ging mit ber Sularen-Escadron gegen Sviber-Tranbers vor; 20 Mann Tindureire Sentitetten sin un Bagen.

Die britte Kolonne stand also jeht an brei, hintereinander gelegenen Pumtten ber von Hobro aus (über Lindenborg) nach Aalborg führenden Strafe und zwar befanden sich

- a. in Sonber-Tranbers (unter Major Krug) 90 Sufaren unb 20 Infanteriften;
- b. in Eunbby (unter Sauptmann v. Schlutterbach) 124 Infanteriften;
- c. in Linbenborg (unter Sauptmann v. Bulfnit) 72 Infanteriften.

Es ift, bei ber Eigenthumlichteit bes Gefechtes, bas fic in Lunbby entfpann, burchaus nothig, biefe Sahlenangaben gegenwartig ju haben.

Borber einige Borte über bas Gefecht bei Sonber. Tranbers, bas bem von Lunbby etwa eine halbe Stunbe vorausging.

Major Rrug v. Ribba, als er Gonber. Tranbers befest batte, bemertte, bag in geringer Entfernung, norbmarts vom Dorf (nach Malborg ju) eine Abtheilung banifcher Infanterie, innerhalb eines großen Geboftes fich eingenistet babe. Geine eigene Infanterie (20 Dann) mar noch nicht beran. Richtsbestoweniger ging er fofort jum Ungriff über. Der Freinb bielt nicht Stanb, trob bes Coupes, ben ibm bas Behoft gemabrte, unb warf fich in ein mit vielen fleinen Sugeln und engen Grunben wechselnbes Terrain. Erft am Rug einer fteil abfallenben Sobe ftellte er fic. Satten aber bie Sufaren fich nicht burch Dorf und Geboft auf. halten laffen, fo tehrten fie fich auch nicht an bas taum paffirbare Terrain. Sie gingen ohne Beiteres jur Attade por. Auf 400 Gdritt gab ber Reind eine Galve und jog fich bann eiligft binter bie Sobe jurud, welche ibm Dedung gemabrte. Die Schwabron fcmentte nun lints ab gegen Rlante und Ruden ber feinblichen Infanterie, woburch biefe bewogen murbe, gleichsam bin- und bergejagt, wieber in ibre erfte Mufftellung por bem Sugel gurudgutebren. - Ingwifden maren bie 20 Infanteriften gu Bagen berangefommen; Lieutenant v. Rlintowftrom vom 50. Regiment führte fie im Chauffeegraben gebedt beran, und bann mit einer Linksmen. bung, in 2 Coupenfowarme aufgeloft, gegen ben Beinb bor. Auf 300 Schritt eröffnete er fein Feuer, bem fich ber Feind ju entziehen fuchte, indem er wieber binter bie Sobe gurudfebrte. Daburd murbe er aber aus feinem ichubenben Terrain vertrieben und unter bie Gabel ber Sufaren gejagt. Die Escabron attadirte wieber, erhielt auf 300 Schritt von bem fonell gebilbeten Rnauel eine wirfungelofe Galve und mar in menigen Mugenbliden amifchen bem Reinbe, ber nach geringer Begenwebr bie Baffen fortwarf und fich ergab. 1 Officier und 17 Mann, barunter brei Bermunbete, geriethen in Gefangenichaft.

Ulumititidar nach Klichiuß diese Geschies, das aise in frent von emboy, etwa eine halbe Meile nordwarts vom setzemannten Dorfe, gessührt worden war, erhielt Rajor v. Krug Meldung vom Sauptmann v. Schlutterbach, daß er (Schutterbach) von einer seindlichen Abthelung betrocht werde. Rasch wurden die Gesagnen mit auf die Wagang geladen; dann ging es im Trabe nach Embody zuräch, um hier Hisse zu vingen. Inzwissen aber hatte sich Hausen von Schliez zu bringen. Inzwissen aber hatte sich Kauptmann v. Schlutterbach beerrits schoff exdosisen.

Dies führt uns zu einer Befchreibung bes fieinen, aber in gewiffem Sinue epochemachenben Gefechts von Lunbby.

Saupkmann v. Schinterbody, vie vir wissen, war mit 124 Innetriften in Lundbo jurukageblieben. Er hielt an bem nobel hie Mannlichaften batten ib Genechte jusammengefeht, er felhft war zum Necognostiern, ebenfalls in udvilider Richtung, vorsageritten. Ulse es fein Pierk vondete, um in Borl jurukquicheru, bemerkte er auf einer sablich von dennet mis Borl jurukquicheru, demerke er auf einer sablich von dundby gesegenen Andhöse mehrere Reiter. Deet Minuten hater erheitet er Weldung, daß eine Esaadron seinblicher Dragoner um eine bedeutende Ablightung Jafanterie von der Cabfeite bes Borfes ber in Aumarich sein. Er von also umgangenzi der getung vir sie im Kinnarich sein.

Die aufgeregte Manuschaft hatte lagselichen schan des Gereche zur Jand genommen; jeht weite sie im Laufschitt burchs Dorf gurchägescheit und beight einem Stuid, der dem Gutten eines am Sudene Lunddog geiegenem Saufes einschift, mit 64 Mann. Im Referve dieben 48 Mann, geschießen siehe des die Beneum Gebalde. Zauptmann v. Schalterbach, den ziehn fest im Auger, halt zu Pferde auf der Erroße. Zeht siech man die seinbliche Insanterie auf der Sobse ericheinen; es entwideit sich in einer Entserung von 600 Schrift eine Rossum, wie es sieheit etwa 12 Mann breit und 20 Mann sieh, wechte siehen die Sobse beruntertommt und bis auf 400 Schrift sieh albeit.

Unfere junge Manussaft vill ben Monnent benusen und dos heurer erstfinen, aber ber umsichtige hährer berudigt die Lente: Löcht fie nur näher heranfommen; ich werd is euch schon lagen. Der heind veirft nach jeber Seite beri Kotten Schöken berand, die zu feuern beginnen, alb bie Samptfolame das Genefe zur Attach nimmt umb mit fauten Surrah im Lauffgeitt bis auf 300 Schritt avancier. Da hätt die Kosomu wieber und schon bernwebert über das tiese Schweigen auf Seiten des Gegares. Rach Ausliga der später gefangenen Officiere, wurde die für entstehende Laufe im hächften Genade pelulich, dem sie waren außer Athen und in aberfelter Daumung als rudige Felsfeldebe für den fangt erwarteten ersten

Couf. Bobl judte mander preußischer Finger am Abzuge, wohl wieberboite fic bie Frage: » Serr Saubtmann follen wir ibm fest eins geben?« aber Saubtmann Schiutterbach batte im Boraus einen Bunft, in 250 Schritt Entfernung von feinen Coufigen, auserfeben und fcuttelte mit bem Roof: \*noch nicht Rinber, wartet!« Und ber Reind fturmte mutblg weiter por. Jest bat er noch 50 Schritt jurudgelegt; ba bort man bon Lunbby ber bie rubigen feften Borte: . 250, Ctanb . Bifir, nun in Gottes Ramen Gener. Die Galve fracht. Der Rauch verzieht fich ichnell; bie Danen bleiben feft und ohne Stuben im Marich, obicon in ber Lete gieich 2 Officiere und mehre Manuschaften fallen. Bei Lunbon bort man nur bas Raffeln ber aufgeschlagenen Gewehrtammern, bann liegen alle wieber im Mufchlag. Der Freind ift bis auf 220 ober 200 Schritt gefommen. Bieber fracht es aus ber Gartenbede, und jest geht bie Subiung fo weit verloren, baf man Luden burd bie gange Rolonne binburch fiebt. Dennoch ruden biefe Unerichrodenen welter; unverzagt laffen fie bie Befallenen binter fich und fturmen vormarts. Da auf 180 bis 150 Schritt trifft fle bas britte Reuer.

Diefe Calve war bie entideibenbe; ber geind begann fich im hoben Getreibe fortpufchieichen und suchte hinter ber Bobe, von wo aus er ben Ungriff unternommen batte, Schut und Dedung.

Der Rampf am Gubranbe bes Dorfes batte bochftens 20 Minuten gebauert. Geine Refultate - gleichgultig, wie fich von felbft verftebt, fur ben Berlauf bes Rrieges - maren militair. wiffenfcaftlich bochft mert. murbig burd ben erzielten Reuererfolg. Es bat freilich junachft etwas bem Befühle Biberftrebenbes, in bie entfprechenben Berechnungen eingutreten. Der Rampf wirb feiner poetifchen Glorie entfleibet, wenn er in gemiffem Sinne zu einem Scheibenichiefen wirb, bei bem bie Ereffer nicht nur entideiben, fonbern auch noch mit arithmetifder Rudternbeit berechnet und aufgezeichnet werben. Dennoch ift es Pflicht, biefer erften Empfinbung, bie von folden Berechnungen nichts wiffen will, Gerr zu merben; im Rriege lauft es nun mal barauf binaus, bem Begner, bei fleinem Ginfat unb geringstem eignem Berluft, nach Moglichteit Abbruch ju thun und bie Truppe, bie Baffe, bie bies am ebften zu erzielen vermag, gilt mit Recht als bie befte. Der Rrieg ift langft ju einer . Biffenich aft bes Tobtense geworben und bie Erfolge, beifpielsmeife ber verbefferten Schufmaffe, muffen bementibredenb mit nudtern miffenicaftlider Genquigfeit feftgeftellt merben. wie wenig biefe Urt von Wiffenschaftlichkeit unferer Empfinbung entfprechen mag.

Die brei verwundeten banischen Officiere waren: Rapitain Hammerich, ber die Compagnie geführt hatte, Premierlieutenant Behholz (Schwebe; Abjutant bes Bringen Ostar) und Lieutenant Grave.

Premierlieutenant Begholg, breifach vermunbet,\*) in Schulter unb

<sup>&#</sup>x27;) Die verwundeten danischen Soldien Gelbaten hielten große Stüde auf ben "sichnedischen mit Liebe und Begeifterung von stener Zapferfeit und feinem braven Sharatter. Bon seinem belbemutitigen Berbalten in Geschi bei bundb erzichten fie: Rachbem ber erste Edgas (in die Schulter) ibm binfurjen machte, sprang er auf und harmte

beibe Urme, ftarb am 28. Juli im Lagareth ju Sobro. Gein Tob wedte viele Theilnahme bei Freund und Reinb; wir geben beshalb bier einiges Raberes über ibn. Die preußischen Merate - fo beifit es in einem Briefe batten Unfange gute Soffnung, ibn burchaubringen; ichlieflich aber gefellte fich noch eine Lungen. und Sirnentgunbung bingu, bie feinen Leiben ein Enbe machten. Er murbe in feiner Rrantbeit von ben preufifchen Offieieren viel befucht und feine bergliche, ertenntliche Sprache gewann ibm Aller Bergen. Much von Geiten ber Ginwohner, befonbere ber Sobroer Damen, murbe ibm viel Berebrung ermiefen und viel frifde Blumenftraufe fcmudten fein Bett. Gebffegt und gewartet bat ibn neben einer banifchen Mufmarterin eine ber munfterichen Schweftern, bie Lag und Racht nicht pon feinem Bett wich. Gein Leichnam ift auf befonberen Bunich feiner Schwefter, einer Rammerbame bes toniglich fcmebifchen Saufes, einbalfamirt worben, um nachträglich in bas Samilienbegrabnig nach Ctod. bolm gebracht ju werben. Diefe Ueberfiebelung bat nun geftern Abenb 9 Ubr ftattgefunden und gab ber Stadt Sobro Beranlaffung ju einer iconen Reier. Coon Tage vorber batte ber . Sobroer Mvis- angezeigt, baf Abends 9 Ubr unter Sadelaug und Procession bie Leiche nach Malborg transportirt merben murbe, und bag Jung und Alt aufgeforbert murbe, in Orbnung fich an bem Suge zu betheiligen. Es mar beshalb ber prachtvolle Sarg ben Lag uber in bem Sterbegimmer ausgestellt gemefen und Tebem erlaubt, ibn zu befichtigen, mas von vielen unferer Golbaten auch gefcab. Der bleierne Garg lag in zwei bolgernen; baruber war eine rothe Cammetbede gefchlagen, worauf eine folche Menge bon frifchen, buftigen Rrangen lag, baß ber Sara pollftanbig bamit bebedt mar. Ueber biefe Rrame mar ein feiner, mit filbernen Sternen geftidter flor geworfen, mit Sunberten von Schleifen in banifden und fcwebifden Sarben gegiert. Um Ropfenbe, rings berum, maren zwei Danebrogs. Rabnen und zwei fcmebifche Banner aufgepflangt. Muf einer Gilberplatte, ebenfalls bafelbft angebracht, ftanben bie Borte: . Conrab Beshola, geboren ju Stodholm 1827, permunbet bei Lunbby, geftorben ju Sobro ben 28. Juli 1864.a Muf ber Mitte bes Carges lag eine anbere Gilberplatte mit ben Borten: . Alle banifden Bergen merben fein Unbenten in Ebren balten!e - Rachbem ber ichmebifche Conful eine fleine Unfbrache

Der Sang wurde noch in derickten Kackt noch Kalbong, von dan fiterdicklown efglotern, no er fo lange verbitief, die doch der auchgende fchwedische Pohifchiff ihn nach Stockholm überführt. — Der topkare Degen Behholg (wenn wir nicht irren, ein Geschart. — Der topkare Degen Undholg wurde von Houptmann v. Schlutterbach als Madeuten an das Gefrech von Eundho ausfervohrt. Als die Jamilie des Gefallenen habt Gefrech von Einstellen als ein Erinarungsstüdt wurdertach, hervortschen), daß sie das ein Erinarungsstüdt wurdertach, kervortschen), daß sie das Ausschlassen der Geschaften von Schutterbach dem so gedügerten Wunsige entgagen. "Dim Alte Entschapmann v. Schutterbach dem so gedügerten Wunsige entgagen. "Dim Alte Entschapmann v. Schutterbach dem so gedügerten Vunsigen wurderigen von ich zu der in gagem Muffang zu würdigen Gerte-Negiment zu Knüglen zu geden Schapt. Die flierer vom siener im Rampf errungenen Wosig hängt. (Neuerbings haben die Officiere vom sienerbigen Gurte-Negiment zu Knüglen zu nechtigen Gerte-Negiment zu Knüglen zu nechtigen Gerte-Negiment zu Knüglen zu welchen Verenkegen angehörte, dem Sauhrmann v. Schüttrebach einen software Gefrech

Wir tomen von biefem interssenten Gefecht bei Ennköp nicht Alchied nehmen, ohne in der Kürze das Bersschure des dimissionen Oberstliteutsmatt d. Bed zu kritissen, der diefest und zeinen Ausgaug, wie ums sicheinen will, in freventlichem Erdfissun herbeisstütet. Der Muthy wie ben die Gempanie den hefossen Angelis durchgrüfftene trachtete, verdient umszer Benwukerung; der Nuth deer, der siemen Angelis anschere, erscheint umszere Benwukerung; der Nuth deer, der siemen Angelis anschere, erscheint wie einsach als Uedermuth. Capitaln Hummerich, weiter der einzelbt, soll dem Oberstliteutsmat der Verkliteutsmat dem Bortschungen gemacht umd die Annaherung an den Felud in einem rechts vom Dorfe gefegnenn umd die Annaherung an den Felud in einem rechts vom Dorfe gefegnenn

feines erften Befehls. Go ging benn ble Rolonne gefchloffen por imb bot eine Soufflache bon 30 guß Breite. Die Folgen bavon haben wir gefebn. Es mare intereffant ju erfahren, welche Grundanichauung ben Oberftlientenant v. Bed - einen im Uebrigen ausgezeichneten Officier - bei biefem tollfubnen Unternehmen leitete. Durch Runbicafter vorzüglich bebient, mußte er wiffen, bag etwa 120 Mann preußifche Infanterie im Dorfe maren; mußte er es nicht, fo mar bies Boraebn obne Spike, obne jegliche Urt von Gicherheitsmagregel, ein Leichtfinn. Er mußte es aber. Er rechnete auch nicht auf Ueberrafdung, benn als bie Compagnie auf 400 Schritt beran mar, erwarteten alle - wie fpater bie gefangenen Officiere ergablten - bas Rracen ber erften Galve au boren und fintten, ale biefe Calve ausblieb. 180 Dann banifche Infanterie maren alfo vollftanbig barauf vorbereitet, von 120 Mann preußischer Infanterle empfangen au werben. Dies Berbaltnig von 2 au 3 ift nun feineswegs fo ungunftig, bag nicht - felbft bei Gleichartigleit aller fonftigen Berbaltniffe - bie Minbergahl einen erfolgreichen Biberftanb ju leiften vermöchte; find aber 120 Mann breußifche Infanterie (mit Sanbnabelgemebr) binter einem Rnid ober einer Lehmwand aufgestellt, fo find fie, mit Gulfe ihrer Aufftellung und ihrer Bewaffnung, einem 180 Mann ftarten Geguer, ber in Rolonne angreift, jebenfalls überlegen. Es bleibt uns nur eine Erffarung übrig. Die Danen wiegen fich bis biefen Lag in ber Borftellung: Din Danste fclagt fieben Tybfte-, eine nalve Mufchauung, bie Dberftlieutenant v. Bed wenigstens momentan getbeilt zu baben icheint, als er ienen Angriff befahl und auf feiner Musfuhrung beftanb.

### Ber Mebergang über ben Cinfferb.

Das preußische Samptquartier traf am 10. im Kalborg, das echreichischer Jamptquartier am 11. im Seive ein, der Uebergang der Preußem über dem Eimfjord erfolgte am 10., 11. und 12., der Uebergang der Orftreicher über dem Eimfjord am 13. und 14. Juli. Eh wir aber deite Gorpf auf spreu Uebergang desgirterin, geben wir zwor eine Schlerrung der Eimfjord (elss.

Der Der Bimfjorb e b. b. bie Raltbucht (Lim ober Lim ift bas eng. lifche lime, Ralt) ift ein auf beiben Geiten mit bem Deere in Berbinbung ftebenbes Binnengemaffer von 24 Meilen Durchichnittslange, beffen bftliche und jugleich norbliche Salfte aus einem Bafferarme beftebt, ber - im Allgemeinen taum ! Deile breit - in ber Ditte fich ju einem Bafferbeden von meniaftens I Deile Breite ermeitert. Das Stabtden 25a. ftor, 6 Meilen nordweftlich bon Sobro, bezeichnet ben Endpuntt ber oftlichen Salfte bes Limfjorb; bon Logftor an weftlich veranbert ber Limfjorb feinen Charafter. Sier erweitert er fich ju zwei großen Geen bon mehreren Meilen Breite und gange, in beren Mitte bie überaus fruchtbare Infel Ror8 . bie Rorntammer Rorb . Jutlanbs . liegt. Gie ift 4 Deilen lang und burchichnittlich 2 Deilen breit; ihre Sauptfladt ift bas freundliche Rufibbing, ein mobibabenber, pom Rornhandel lebenber Ort. Bir icalten bier folgenbe Schilberung biefer iconen Begenben ein, bie feines. megs obe und leblos, mohl aber voll jenes poetifchen Saubers finb, ben bie ftanbinavifchen Lanbicaften gu haben pflegen. Gingelnes in ber Schilberung berührt icon Erwähntes. . . . . Die Ufer bes Limfjord find eine baumlofe Lanbicaft, aber fein menichenleeres Lanb; überall Dorfer, beren alt-gothifche Rirchthurme weiß in ber Sonne glangen, überall Boote, bie ben Bertebr unterhalten und por allem - freilich tein Reichen einer bichtgebrangten Bevolferung - überall viele Laufenbe von Ceemoven, bie wie Bafferlilien auf ber Breite ichwimmen ober in weißem fluge ben meifien Cegeln folgen. Go geht bie Rabrt bis Logftor. Bei Baftor, bas giemlich genau am Mittellauf bes Limfjord liegt, bat biefer feine fcmalfte Stelle; unmittelbar babinter aber beginnt anbererfeite feine großte, mit bewohnten und unbewohnten Infeln gefcmudte Musbuchtung, bie ben Ramen ber Baftorer Breite (Logftor Brebning) führt. Das Befahren biefes iconen Cees, ber eine Musbehnung von mehr als 6 Quabratmeilen hat, ift eine Rreube und bietet Bilber, wie'fie bas Muge nicht wieber bergift. Das Einzelne am Ufer verichwindet und nur bie Sarben und Linien bes Gangen wirten noch. Es ift ein Panorama, bas halb an bie großeren icottifden Geen, balb an bas ftettiner Saff erinnert. Die Luft- unb Rarbentone, auch bie großen laubichaftlichen Linien erinnern mehr an jene; bie Musbehnung aber, bie gefammte geographifche Citnation, entfprechen mehr bem ftettiner Saff. Rimmt man Malborg ale Stettin, fo ift

man bei loaftor in bie volle Breite bes Saffes eingetreten, aus bem, wie bie Ober bort, fo ber Limfjord bier, in brei Bafferftragen, nach Beften bin, feinen Abfluß nimmt. 3mei Infeln, bie fich por bie Munbung legen, ermingen biefe Dreitheilung, und wie bort Ufebom und Bollin bie Obermunbung in Deene, Swine und Divenow theilen, fo theilen bier bie Infein More und Callingland (letteres eigentlich eine Salbinfel) ben Limfiord in einen Thifteb., einen Rofiobing. und einen Cfive. Cund, Ueberhaupt erinnern biefe Lanbestheile, infonberbeit bie Infeln und Salbinfeln am Limfiord bin - und awar fomobl gurudareifent in Sage und Gefchichte, wie auch gegenwärtig in Ericheinung und Lebensweise ber fleinen Stabte - außerorbentlich an bie brei pommerichen Infeln, an Rugen, Ufebom und Bollin, porguglich an bie letteren beiben. Baren biefe letteren nicht bemalbet, batte man es einfach ber Ratur überlaffen, bort, mo fein einlabenbes Aderland gu Tage liegt, Moos, Binfengras und Saibefrant über Canb und Torfmoor ju gieben, fo murbe ju all ber übrigen Bermanbticaft auch noch eine lanbichaftliche Uebereinstimmung tommen.

Die geschichtliche Thoche des Emisjurd, die große Sette der Lande, ie an ihm gerngen, liegt beinahr tausend Jahr zurück, — so weit, daß Alles wie Sage Kingt, was dem Eroberungen nach Off und West him, von Siegen und Niederlassung am sinnissen Verebussen und Murcaphus der wied. Wären nicht die großen Dome und Anstebenden, die alten Ritchen in Biborg und Aalborg, in Nytiöbing und Thiste, — der langen Veiche sönder ernöhmter, gorbisch-schwere, der fich web der der Son aber Zahl, zu beiben Geiten des Limfjord auf der Son der Son aber Zahl, zu beiben Geiten des Limfjord auf den Kingten hinziehen — man würde nicht glauben, daß dier einst ein stientlicher Geith, ein großer Jug, eine expansive Kraft gewalter den. Umb boch war es so.

Bie Bollin auf feinem Weichbilde ben vereinigten Janber von Bineta und Julin umschliebt, fo fint auch am Limfiort bin bie Jauber leibenbig, bie Sage und Geschichte, als breiteten fie einen Schleier ans, jeber Laubschaft leibn.

So ber Einfjord, ju besten Uberishritung — wenigstens auf einer bstischen Sälter — sich am 10. Juli die Vreußen anshieten. Schon am 9. waren Savallerie: Wibefalungen im Va fovorg eingerädt und hatten ble Stadt vom Jeinde geräumt gesunden. Um 10. früh siglet jenet steineren Möstelungen bie gang Waungareb, bestehen aus ber schlessigen Verläuger Von der die Verläuger der gegenen Von der die geschen Sujaren Regiment Ar. 8 und einer gezogenen Vatterie. Vier, mit Mannschaften vom 50. Argiment besteht Voorte vourben im Caupt bes Angeimtags übergeseht, um bas nächs gelegene Terrain, von Wörre-Simbby aus — bas 33. honnes. Malbrag gegenüberliegt – ju recognoskten. Der erfte, ber bie pressifige fabut auf ber von ben Bainen verlassen und nur scheinbar anmiten Schange aufpflangte, war ber Lieutenant Lord (ein geborener Borweger) vom Garte-Jufaren-Regiment, ber, wegen seiner Kenntnig bes Danissen, bem Etabe bes Generals B. galdragfien attodit worden wer und bereits, während ber gangen Kriegführung in Juflanb, bie ersprießlichten Dienste seichte batte.

218 General v. Raldenftein bie preußische Rabne am jenfeitigen Ufer meben fab, gab er Befehl, mit ber Ueberfchiffung anberer Dann. ichaften fofort ju beginnen und Wenbipffel (bie Rorbfpige Jutlanbs) nach Rorben bin zu burchftreifen, um wo moglich noch ben Reind an ber Ginfchiffung bes letten Reftes feiner Truppen ju binbern. 218 Bielpuntt murbe ben Eruppen Freberidebavn angegeben. 3m Gangen follten amei Infanterie- und eine Cavallerie. Brigabe, brei Jug. und eine reitenbe Batterie übergefest merben, und gwar gang in ber bei bem Uebergange nach Alfen angewandten Urt und Beife. Die Infanterie murbe au amei perfcbiebenen Duntten in bereits berangefcafften Booten übergeführt, mobingegen fur bie Erajecte ber Cavallerie und Artillerie bas Da. terial bes Bonton . Trains bes 7. Armeecorps benutt murbe. In ber Racht vom 10, jum 11. murben bie entsprechenben Cambbruden gebaut, und banach begann gegen 5 Uhr Morgeus bas Ueberfegen ber Cavallerie. Qunachft murbe bas meftphalifche Sufaren . Regiment Rr. 8 binubergeicafft. Die Ueberfahrt über ben Sjorb ift megen feiner ftarten Stromung an und fur fich icon mit großen Schwierigfeiten verfnupft, jumal bei ber bebeutenben Breite von mehr als 1000 Cdritt. Un gebachtem Lage murbe jeboch bas Ueberfahren mit Rubern gang unmöglich, ba ein beftiger Bestwind coloffale Bellen nach bem Rattegat trieb und bie Rubermannicaften felbit mit ber bochften Rraftanftrengung bie »Dafdinen« (bas find zwei vermittelft Ballen und Bretter getoppelte Pontons) taum auf berfelben Stelle ju halten, viel meniger vormarts ju bewegen vermochten. Mus biefem Grunbe murben amifden Malborg und Gunbbb amei ftarte Laue gefpannt, an welchem einen fich bie belabenen Dafchinen hinuber-, am auberen bie leeren fich jurudholen mußten, und auch bierbei batten bie Dontonniere noch ibre gange Rraft und Aufmertfamteit aufzubieten, um nicht vom Taue loszutommen und fobann nach bem Rattegat bin abjutreiben. Dafdinen, bie aus irgent welchem Grunde vom Sabrtau bennoch abtamen, tonnten, nachbem fie fich wenigstens in bie Rabe bes jenfeitigen Stranbes, allerbinge bebeutent unterhalb ber Lanbungebrude, gerubert hatten, nur vermittelft Jugleinen wieber aufgeholt merben. Die in bie Dontous einschlagenben Wellen burchnaßten bie Dannichaften bis

Begen Abend bes 11. Juli legte fich ber Wind und ber Sforb zeigte fofort eine glatte Bafferflache, in Solge beffen bas meitere Ueberfeben einen rafchen Fortgang nahm. Es murben nunmehr auch bie gabrtaue nicht niehr benutt, fonbern bie Ruber gur Sand genommen. Gegen 11 Uhr Abenbe murbe bie gezogene 6 pfunbige Batterie ber ichlefifchen Artillerie Brigabe Rr. 6 übergefett; innerhalb zweier Stunden maren vier Befchube, nebft Broben, vier Munitionsmagen, zwei Borrathsmagen, eine Relbichmiebe, ein Dadmagen und brei Rourggewagen mit 98 Pferben nach Sunbby binuber beforbert. Danach folgten eine Escabron Dragoner, amei Aus . Batterieen, bas branbenburgifche Ruraffier . Regiment (Raifer Ritolaus) Dr. 6 und ichlieflich eine reitenbe Batterie. Im Laufe bes 12, Juli erhob fich wieberum ein ftarter Binb, und bie Sabrtaue mußten nochmals gu Sulfe genommen werben. Trobbem ging bas Ueberfahren ber reitenben Batterie ungemein raich bor fich; in zwei Stunden mar biefelbe mit ibren 150 Pferben an bas jenfeitige Ufer beforbert. Dem Ueberfeben mobnten Dring Briebrich Rarl und Dring Albrecht, Die Generallieutenants v. Raldenftein und Graf Dunfter bei, welche letteren beibe fpaterbin felbft nach Wenbipffel überfuhren, um ihre Commanbos ju übernehmen.

Möhrend sich mit a. und 14. — nachem am 11. und 12. der lebergang flattgefunden hatte — die preußischen Kolonnen nordwatts, auf Sjörting, Sibo und Frederickspan zu in Marsch sehen, ebenert-fletilgten die Oestreicher, auf der ihnen zugeschalten Westhältst, ihren lebergang über der Mimford. Es war namentlich die Brigabe Kastic schröder Dormud), die hier zur Betweendung sam. Sie bestand aus den fignaterie Rossimienten Mamming und Köbernstüller, aus dem 22. Siger-Bataillon, einer 8 Pfander-Batterie, einigen Schwadronen Windisgrüß-Oragoner und Liechtenfenis-Susaren und wei Polion der Erwigsde und istette ihren Uebergang. Am 10. hatte er sein Sauptquartier in Sossedor, am

Der Uebergaug über ben meftlichen Limfjord batte wegen ber haffartigen Breite bes Baffers an biefer Stelle feine befonberen Comierig. feiten, erheischte auch befonbere Borfichtsmagregeln, wenn man ben Reinb, ber boch möglicherweise noch mit einigen Bataillonen bier angutreffen mar, abichneiben und gefangen nehmen wollte. Bar ein Reinb überhaupt noch ba, fo befand er fich febr mabriceinlich auf ber großen und reichen Infel Mors, mitten Im Limfjorb. Gebte nun bie Brigabe Ralid, pon Cuben ber, einfach über bie Comalung, bie melichen ber Salbinfel Callingland (Sauptftabt Cfive) und ber Jufel More gelegen ift, fo jog fich ber Feind bochft mahricheinlich burch bie gange Lange ber Infel blu bis an ben Rorbrand berfelben jurud und feste bann auf bereit gehaltenen Booten nach Thifteb, überhaupt nach jenem nordweftlichften Diftrifte über, ber ben Ramen bas . Thyland . fuhrt. Er war bann junachft entichlupft und feine fpatere Befangennehmung febr fraglich. Dem vorzubeugen, gab es nur ein Mittel. Thifteb, und bas Thyland überhaupt, mußten burch ein in bie Glante gefchidtes Detachement eber befest werben, als ber Front-Ungriff gegen bie Infel Mor8 erfolgte. Burbe bann fpater auf blefer Jufel noch ein Beind betroffen, fo murbe er bem Im Thylanbe ftebenben oeftreichifchen Commando in bie Arme getrieben.

Die Operationen, ju denen siedtwarsfaullientenant v. Gablen, ischritt, waren mis fünflang biermit. Es nurde angeschnett: die den den der Brigade Kalife (früher Dormus) in der Nacht vom 13. auf den 14. vorsiert, dass der Steine Aufragen und die Juffe Word beschen, daß aber ischen vorder, und zwar im Laufe des 13., eine fleinere Alfissium die oben beschiedenen Flanken bereungung machen, d. b. also den Ottellung die oben die vom Gallingfund posifieren. J. biske de bestehen und dawen die Vollagen und dawen der Nacht der Vollagen und dawen der Vollagen und dassen der Vollagen und der Vollagen und dassen der Vollagen der Vollagen und dassen der Vollagen und dassen der Vollagen und dassen der Vollagen der Vollagen und dassen der Vollagen der V

Um 2 Life Nachmittags (am 13.) überüfnitt Nache v. Eliatifset bemgenäß den Ottefund mit 2 Compagulern des Negiments Namming umb einer Eskadron Windigards-dragouere, die festern unter Befress des Nittmessers von Aussel. Die Hasses wurde glädlich denersfläßt umb et etwa 400 Namm stark Klessfellung am jensfellus, do Namm wurden ausgenecht, am 12 Wagen untergebracht um die Heier Waardsgerecht, die fohne auf dagen untergebracht um die Heier Waardsgegen Norden, auf Lissied zu der Verläge die Schiede der die Klessfellus der Geschen Schiede der die Lissie die Lissie der die Lis

bie Stabt für scrupier, jogen isjort alle öffentlichen Kasssen in fich, in bernen fich ieche für Schilfung ande, und beischen ben Sofen. Siere aber mar die Beute um so bessere is bestaubt in pronuss Schissen war bei Beute um so bessere is bestaubt in pronuss Schissen waren und Einmaßeren — die sammtlich (meist mit Korn) bedaben waren und einmaßeren Bertig gegen 40,000 bis 50,000 Tolarie tertagen modet. im Schissen wollte noch ausläussen, wurde aber angehalten. Die Einmohner, Aussaussicht gerabe und Einschist, zeigen sich, sobalb sie die enzessische Sprache Eliacifiels vernachmen, furchtsom und zur Aussichtung jedroeder Bestelle verschischen und zur Aussichtung jedroeder

Dies alles geschaft am Nachmittag und Kend bes 13.3 bie Fiankriebergung war ansgeschützt, der Jeinb — weun ein solcher überhaupt da war — im Niden umgangen; in der nun schgenden Nacht, vom 13. auf den 14.3 durste also das Groß der Brigade seinen Uebergang bewertkeligen.

Es, haubelte fich barum, ben Callingfund ju paffiren und bie Infel Dors vom Guben ber ju befeben. Die Operationen geschaben unter Befebl bes Grafen Bellegarbe, Commanbeurs ber Binbifdaras . Dragoner. Bunachft fubren vier Beichute gegenüber von Rofjobing, eine Deile norb. lich bes Uebergangspunttes, und bie vier anberen Gefchuge ebenfalls in ber Rabe bes Stranbes auf, um 1) ben Angriff auf bie moglicherweise vertheibigt werbenbe Ctabt Rofibbing ju unterftuben, und 2) bas Muslaufen von Schiffen aus ihrem Safen ju verhindern, mas Tage juvor wieberholt beobachtet worben mar, Abends 9 Uhr fuhr ber Bontontrain jum Stranbe berunter und binnen 20 Minuten ftanben 37 Rabne jur Sabrt bereit im Baffer. Die oeftreichifden Pontons befteben aus je zwei eifernen Schuabelftuden und einem vieredigen Mittelftude, bie ie nach bem Smede in vericiebener Beife gufammengefest merben. Sier murbe aus je brei Studen ein Boll. Donton gebilbet, beren man viergebn hatte. Ein folches Donton ift naben 30 Sug lang und 7 Sug breit. Run fnebelte man je amei Boutons gufammen, überbedte fie mit Balten und Brettern gu einem fogenanuten Brudenglieb, beren man bemnach fieben batte, und wovon iebes faft 50 Mann faßte, mabreut fur einen Rabn burchichnittlich 8 3n. faffen bestimmt murben. Binnen weiteren 30 Minuten maren fammtliche Brudenglieber fertig. Die gange Arbeit gefcah mit mufterhafter Conelligfeit, Orbnung und Rube.

Am jenfeitigen Etrande voar Alles tubig; da auf einmal, gagen Olhfr, flammten uns gerade gagenüber und dann wieder eine Weile ndedlich vom Buflöblug mächtige Allarmsfeurer in Joern von Janaden auf, die jedenfalls der gaugen Juste Wors und noch voelt darüber hinauß den ettent gu Wöhrfe und zu Cande da Allards de Keinked verführeten. Relbungen von bem nach Thifteb entfanbten Streifeorps maren noch nicht eingetroffen; bie Frage blieb noch immer offen; follte nicht boch noch ein verborgener Reinb aus bem Innern ber Infel ober irgenb ein Rriegfchiff aus einem Schlupfwintel hervorbrechen? Moglich; aber freilich nicht mabriceinlich. Run rudten furz vor 12 Ubr Rachts bie 800 Mann bom Regiment Ramming, welche jum Ueberfegen bestimmt waren, in bie Schiffe, von benen freilich 7 Rabne als burch ben langen Lanbtransport untauglich geworben, jurudgelaffen werben mußten. Daber hatte man nur 7 Brudenglieber unb 30 Rabne; enblich aber noch eine großere Dacht, melde Dionier. Sauptmann Corantel bei feiner Ruften. Recognoscirung aufgefunden und in ber er icon ben Sjorb befahren batte. In ber Mitte bes Beichmabers lag bas Commanbeurichiff, bas ber commanbirenbe Oberft Graf Bellegarbe beitiegen batte. Bunft 12 Ubr gab ein leichtes fdrillenbes Pfeifen bas Beichen gur Abfahrt, bie um fo beffer gefcheben tonnte, ba tein feichtes Borlaub ftorte. Rach 20 Minuten war ber 2600 Cdritt breite Gund überichifft. Run ging es auf bie Sobe por Rofjobing gu, bie erften 400 Mann mobl formirt. Aber auf bem halben Wege murbe Salt gemacht, um bie meite Rabr Rolonne (bie anberen 400) unb bie Datrouillen abzumarten, welche auf bie Sugel in bie linte Rante, mo bas nachfte große Sanalfeuer von 10-11 Uhr gebrannt, entfanbt morben waren. Balb nach 2 Uhr mar Alles jufammen und um 3 Uhr rudte bas Bataillon in Rofiobing ein.

Die Stroßen waren lere und nur seiten gigte sig ein Kopf binter em Genfter, obwohl bie guten Bürger gewiß nicht erft deur dem Teommel-sichag erweckt wurden. Der fielle Tag zeigte ein freumbliches Seldbichen mit manchem netten Saule. Auf dem Kartte wurde Salt gemacht und fofert gingen Jatonissisch zu mie Behörber zu dem Gemacht und seiteren nachdem man in ihrer Wohnung die Kassen vösstirt katte. In biefen sam big wohlverlich nichte nur in der Poft samd mun ber die genge Rigbsbate umd die über man liegen. Binnen einer Biertesstumben fanden Sich werder eit der ihren die Aberlich werden die gesten, das man Kenneld vorder den Kinnen siener Biertesstumben fanden gen bestehe ein, der ihnen die nücksper den die gesten, das man Kenneld vorder den Kinnen socher den Kinnen vorder den Kinnen kinnen vorder den kinnen kommen den kinnen vorder den kinnen vorder den kinnen kinnen vorder den kinnen kinnen vorder den konnen kinnen vorder den kinnen kinnen vorder den kinnen kinn

Im Safen fant man 16 Schiffe mittlerer Große, bie, fammt ihrer Labung, in Beidlag genommen wurben.

So war im Often und Beften ber Limfjord überichritten; nirgends war man bem Feinde begegnet, am wenigsten auf Wiberftand geftofen. Die Destreicher, burch Besehung ber Jusel Mors und bes Thylandes, warm bis an bie äußerste Spige bes Nochwestens von Juliand voegebrungen; die Preußen aber, im Nochosten, hatten, bis jum Cap Stagen hinuuf, noch eine 11 Mellen lange tandpiet von sich, zu deren Bespieng sie schriften. Are der id Shavu war Nendezvous; hierher rückten die voederfin Vabailloue.

### Benfeit bes Cimfiord. Bis Cap Shagen.

Rach bem Einruden ber Preufen in die Feftung Frederickshaun wurde im Sauphquartire bei Benread be. Badenfeiten ein Sau nab begenebelichen, um auch biefe nörblichfte Spige vom Juliand birret zu occupiren und die Bonner der alliirten Armee da aufzupflanzen, wo der Susammenfloß der Wogen zweier Merer die fartste Brandung ferr vorruft, welche Europa aufzuweisen da aufzupflanzen,

Ein Officier, ber biefen Sug bis an bie norblichfte Spite von Jutland mitmachte, bat benfelben beidrieben: Der Dlan mar icon, aber feine Musfubrung mar fdmierig. In Rreberidsbabn ftanben bie außerften preußischen Bortruppen, und bie Entfernung von ba bis jum Cap betragt 7 Meilen; babei geht ber einzige Weg babin burch tiefen Sand und geftattet allen auf ber Gee ftationirten banifden Rriegsichiffen an ben meiften Stellen eine volle Ueberficht. Dieje Gefahr machft, je weiter man nach Rorben fommt, mo bie Landaunge immer ichmaler wirb, bis fie endlich au einer Spite auslauft, welche bie Scheibe gwifden Rorb. und Offfee begeichnet. Ungefahr 2 Deilen norblich von Frederidshavn bort bie Cultur bes Canbes faft ganglich auf und jenfeit Malbed führt ber Weg burch eine vielfach gerfluftete, vollig baum. und vegetationslofe Dunenftrede. Jebe Spur von Cultur ift bier erlofden. Die burren, mit wenigem Strand. hafer bemachienen Canbberge wechieln mit einigen Cumpfftellen ab, bie eine Chaar von Moven und anberen Geevogeln bevolfert. Roch weiter gegen Rorben werben bie Canbberge hober und geftatten gleichzeitig einen Ueberblid uber bie Rord. und Oftfee. Dabei ift bie Form ber Dunen gang darafteriftifder Art. Wer mit ber Morgenbammerung in jene Buftenei einzieht, Die bie Umriffe noch nicht völlig flar unterfcheiben und bie Entfernungen noch zweifelbaft laft, glaubt fich in ein Gebirge verfest, fo fpis und ichroff ericbeinen jumeilen bie Ruppen biefer bunt aufammengewurfelten Canbhugel. Dabei weht mahrend bes gangen Jahres in jener Begenb faft unaufborlich ein icharfer Winb.

Pring Albrecht, ber fich feit bem Uebergange bes combinirten Corps über ben Emfjerb bem Sauptquartier bes Generals D. galdenstein angeschloffen hatte, war gern bereit, fich bem interesianten Norduge anguschlossen folgte ein Theil bes Stabes vom Obercommantey

fo bag im Gaugen 25 Officiere ben Bug nach Ctagen mitmachten. Ob. gleich mobi voranszuseben mar, baß biefer außerfte norbliche Strich futlands nicht mehr von banifchen Landtruppen befett mar, fo lag boch bie Bahricheinlichfeit noch vor, baß bie Stabt Ctagen ale eine Station fur bie banifchen Kriegeschiffe, bie bier ben Gingang in bas Rattegat bemachen, von Seefolbaten nicht ganglich entblogt mar. Es mar folgenbe Disposition getroffen worben: 2m 13. Abenbe ging ein Bug bom 8. Sufaren Regiment nach Malbed bor, trieb bort bie nothige Mngabl von Borfpann. pferben gufammen und erwartete in ber Racht jum 14, bie Unfunft bes Sauptquartiers, welches fich auf 20 requirirten Bagen und unter Bebedung von 10 Mann ber Ctabsmache am 14. Morgens 2 Uhr von Freberidehabn aus in Bewegung feste. Drei Stunden fpater ging bie Reife von Malbed aus mit frlichen Dferben gegen Rorben welter. Die Etappe Malbed blieb von 6 Sufaren und 3 Infanteriften befett, um ben bortigen Landungspunft ju fichern, weil bei ber großen Entfernung von 7 Deilen und ber nicht geringen Amabl von feinblichen Schiffen, welche fich auf bem Deere zeigten, biefer Duntt einer fortbauernben Bewachung beburfte. Mis ber Sug fich, mit ben Sufaren als Avantgarbe vorauf, benen bie Infanterie auf Bagen folgte, wieber in Bewegung gefest batte, fab bas Bange einer Caravane abulich, bie burch bie Bufte einbergiebt. Dan tonnte fid megen bes tiefen Canbes nur langfam bewegen, und es murbe 10 Ubr, ebe man bie weiße Thurmfpite von Cfagen binter ben Dunen hervorbliden fab. Das fleine, armfelige Stabtchen murbe nach unferen Begriffen mehr ben Namen eines Gifcherborfes verbienen und liegt fo tief unten an ber Offfee, bag man es erft gewahrt, wenn man icon ben Rug blneinfest. Man tann fich teinen Begriff von bem Erftaunen ber Bewohner machen, ale ploglich eine Sanbvoll preugifcher Sufaren im Galopp bie Strafen bes Orte burchfuchten und gleich barauf unfere Bagen Rolonne am westlichen Gingange von Ctagen erfchien. Roch nie batte bis babin ein felublicher Colbat bie Bewohner beunrublat und eine allgemeine Befturzung malte fich auf beren Befichtern.

und einer preußischen) am Stranbe einige Aufflarung über jene Chiffe geben murbe. Auf bem Ded bes . Cleswige, ben wir mit unfern gern. robren genau befaben, entftant, fobalb bie beiben Banner über Ctagen webten, eine lebhafte Menfchenbewegung und man ertannte beutlich, wie man fich bort bemubte, über bie Borgange am Ufer Reuntniß zu erlangen. Bierauf bestiegen wir unfere Bagen Rolonne wieber, um nach ben Leuchtthurmen an fabren, welche ungefahr noch eine Biertelftunde norblich Ctagen liegen. Der Der Der belegvige, ben wir fortwahrend im Muge behielten, fcbien nicht übel Luft zu baben, mit uns anzubinden; benn fobalb er bie Unnaberung bes Beinbes bemertt batte, gab er bas Gignal jum Seigen umb fette fich in Bewegung - man tonnte indeg nicht beurtheilen, ob er eine Landung beabfichtige ober nicht. Beim Auffahren aber unferer Bagen. tolonne am Leuchtthurm mochte ber Dampfer ben mit 4 Dferben befpann. ten gelben Bagen bes Bringen Albrecht, ber ber nachfte am Stranbe mar, fur ein Beidus balten, welches ibm folden Refpect einflofte, bag er fich eilig nordmarts entfernte und fich bier erft wieber außer Schufweite por Anter legte. Inbeffen batten wir bie beiben Leuchtthurme beitiegen und ben bochft intereffanten Aublid genoffen, ben bas belebte Deer und bie Brandung an ber Rordipipe gemabrten. Um aber auch wirflich bie uorblicite Ctelle zu betreten, fubren wir am Etranbe meiter binauf, biesmal bem Geschützfeuer bes Dampfers vollstanbig exponirt. Unfer Erstaunen mar baber besto großer, ale ber Belebvige bei unferer Unnaberung fofort wieber weiter ging und erft binter ber Gpite bes Caps im Ctagerrad wieber beilegte. Aber auch bier mar feines Bleibens nicht lange; benn bie Rolonne, mit ibr ber gelbe Bagen, ericbien auf ber Rorbipise bes Caps, und ber Blesvige fab fich nun in bie Rothmenbigfeit verfest, in ber Glucht auf bas offene Deer fein Seil ju fuchen. Geine Befturjung muß febr groß gemefen fein; benn felbit bie Untunft eines zweiten, weit großeren Dampfers, ber von Beften fam, tonnte ibn nur bagu bewegen, benfelben angufprechen und ibn bor ber Annaberung an bas Ufer gu marnen. Beibe Chiffe verließen nun, nach Norben und Guben abbampfenb, bie Rufte und murben bon une nicht wieber gefeben.

Dft.) ben anderen in die Rorbfer feben tann. Die Leute in Stagen ergäbiten, daß draig Friedrich VII. von Oanmart in jedem Jahre bier genechen fei, um fich in biefer Weife zu ergöben, was im Suidlid auf ben dänischen Stolg auch wohl als Somwol der Gerrschaft über jene beiben Meere gelten fann. Es fehlte natürich nicht, daß wir Alle und als Beberrscher Bord- und Office geritten.

Der Pring Albrecht hatte uns Alle ju einem Frubftud in Cfagen eingelaben, und mir begaben uns nun auf ben Rudweg, auf bem wir noch bas Blud batten, zwei banifche Ranonen (6 Pfunber) ju entbeden, bie berrentos am Stranbe ftanben, ale gute Prife ertlart und mit ben gugeborigen Blodlafetten fpater in Rreberidebann eingebracht murben. Bab. rent bes Grubftuds, welches in ber Prebigerwohnung eingenommen murbe, ftellte fich uns ein banifcher, mit ber preugifchen Rettungsmebaille geichmudter Lootfe por. Derfelbe murbe reichlich beichenft und bat mabricheinlich ben Bewohnern von Ctagen bas Marchen von ber Unmenich. lichfeit ber Breugen benommen, welches bie Danen fo gefliffentlich verbreitet haben. Der Pring brachte ein Soch auf ben Raifer von Deftreich und ben Ronig von Breufen aus, welches mit mabrer Begeifterung aufgenommen murbe. Es mar I Ubr porbei, als wir unferen Rudweg, antraten, und gwar, gegen bas Unrathen einiger Bewohner Cfagens, melde uns ben Stranbmeg an ber Oftfee vorfcbiugen, über Gammel . Cfagen (Mit. Stagen) an ber Rorbfee. Die Befchaffenheit biefes Beges mar inbef fo folecht, bag wir icon bereuten, nicht ben Ufermeg eingeschlagen ju haben; boch mag bies gerabe ju unferm Glud gemefen fein, benn bort batte fich, wie wir nachber bemerten tomiten, ein großer banifcher Rriegs. bampfer, ber mabriceinlich von Ctagen aus von ber Comache unferer Abtheilung unterrichtet mar, mit feiner Breitfeite vorgelegt und batte uns jebenfalls große Cchwierigfeiten bereitet.

näbetein, sam und eine Sularen Ordonang in gestredtem Galopp mit der Melteng entgegen, daß seine Sularen Ordonang in gestredtem Galopp mit der Meltung entgegen, daß seinen ein seinblidger Kriegdbampfer an ber Landungsstelle von Auberd angelegt und mit einem Uteineren Boote, weiches mit 26 Mann besteht von zwei Candung in Aufferd versight flitte. Dieselbe sie indeh von zwei Susaren und einem Insanterien rechtzeitig demertt worden und nachen biefe der Gosten sienert worden und nachen biefe der Gosten siener den Diene am Strande verbedte Ausstellung genommen und das seinblide Boot bis auf 200 Schritt herangesassen, den bei der weber beistigte noch antwortete, ein wobsigniete Bauer um i sin er weber beistigte noch antwortete, ein wobsignietes Jeuer auf ihn eröffnet, mas ibn zum schreiben Rückgus abbistigte, den er unter Entsigte und antwortete, ein wobsignietes Jeuer auf ihn eröffnet, mas ibn zum schreiben Rückgus abbistigte, den er unter Entsichung des Anachons in wolfer Gie antrat. Der den insiede Cambron werden

fich ber Affaire bei Lunbby erinnern, zeigte teine Luft zu einem zweiten . Candungsversuch und verschwand in ber Richtung nach ber Insel Hirsbolm.

Gegen 6 Uhr Abendb trasfen wir wieder im Anlebet ein, verzischten ichneil ein turge diren um hielten um halb 8 Uhr untern Rödiren nach Jerkerickshavn fort, wo wir nach 10 Uhr eintrasfen. Auch hier wurden int ber Rachricht emplangen, baß ein seindlicher Dampfer mit 10 Transportschifffen bei ben in ber hieligen Citabellie aufgestlichten Geschüben vorbeigefahren sie und von benitiben zueie Schuß bekommen habe, worauf er feinen Courst fermatst genenbet hatte.

Dies war bas Gube unferes donneuerlichen Juges. Benn bie Dann wissen wolfen welchen guten Jang fie heute mit Leichigteit hatten machen tonnen, ben gefährdeten General v. Ja aledenstein mit seinem gangen Stade, so mogen fie bas Rirchenbuch in Stagen einsehen, wo sie die Maunen der sammtlichen Officiere verzeichnet finden werden, welche an biefem interssenten gange Theil genommen haben.

# Ueber bie friefifche Gee.")



Eap Stagen war in ben Handen der Allitten, — nur eines festle noch; be friessischen Inseln. In den Tagen vom II. die 19. Juli (am 20. begann der zweite Wassenstillssand), der dem Friedensssing vorweben auch sie genommen und die genommen und die Justin vor ihrem Veiniger, dem vielgenannten Capitain Handen, erfertet.

Die Bedöllerung biefer Justeln, namentlich der zwei größten: Spit und ficher, hatte durch ihre wentgliens vormiegend deutliche Gestunung in Ropenhagen Anfloß gegeben und dem Capitain Hammer, der, wenn wir nicht irren, 15 Jahre lang als erfter Sollbeamter auf biefen Infelin gelebt und seine inter den bind bedrung underen gemoch hatte, sied die Aufgabe zu, die Schuldigen, d. h. also die Deutschgesinnten vor Gericht zu ziehn und nach Kopenhagen zu führen. Dieser Aufgabe am er nach.

Mm 4. Marz, als eben das Jahrwasser offen geworden war, sanbete er mit 20 bewasser eesteuten bei Keitum auf der Justel Spit und verlangte die Seellung und Auslieferung aller Derer, die beim Tode Friebrichs VII. sich dem allgemeinen, o so von Kunemare angeschiesse hatch

") Bir geben biefen namen (friefische Ser) bem an Untiefen und Sanbbanten reichen Mercedarm, ber pwifchen ben foleswissichen geftlande und ben friefischen Infeln liegt. Die Sanbbante, die während ber Ebbe als feste band bervortreten, beifen Batten, methalb man bei ben Auswohren auch wohl bem Auswohren, des Batten Cere Geocant.

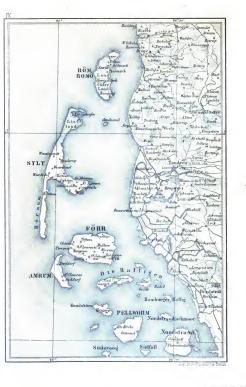

Schubber Weife wurde biefe Jusqen nicht gehalten. Binnen Aurzem eichen Capitain Sammer mit verstärten Kräften vor Spit, feste bie vertriebenen demisigen Beamten wiedere ein, bemachtigte fich der öffentlichen Kassen und zusch geben der Staffen und zwang die Spiter, sech Annouendoote in See zu feben, die noch feit dem vortigen Kriege (1884—1850) auf der Mosten glegen. Ben Spit aus, nachem ihm veitere Berführtungen von Ropenbogen and ungegangen waren, warf er 150 Mann auf die sübsstilich gelegene, zweitgroße Infel Jöhr; wohln er fam, führte er ein troumissen Regiment ein und viele Personen wurden als Gefangene nach Kopenhagen arfolieder.

Die Bewohnte beiber Jussen narten mit Schuscht auf das fer schiene ber allierten sletzte, enklich nachbem bis Gwöchentliche Wossferunde, für die Sulter umd fähringer eine Zielt dopbester Verbeidung — vorber war, erfolden jest eine vermissisc-orteriodische Komannehoer-lietstille pwissen Scholand und den freislissen Justen und Erurte nordwaten. Diefe Biottille follte den «Kammere einfangen und — sie sing wierflich es voor dies doer leine stiene Ausgabe, da zu den Schwierigsfeiten, die als Beschaften der "Banteurer einfangen bos, und die fann, das Sopitatin Sammer (ein gesschierten und enzgliche Eremann) alle Vollen und Schiffigsichen enkfrent, oder — was noch schimmer war — viestag fange Sangtest daste. Die Coesten, die das dervoniger allerdwas teunen mußten, hielten mit üsem Dienst gurtich, weil sie stieden in Sammers Sande zu sieder zu dere vieder einmal in Sammers Sande zu sollen. Dermoch mußter es gewoat nervieder einmal

Der Feldzug, ber fich nunmehr gegen Capitain Sammer eröffnete, war eine Art Treibjagd. Er stedte wie ber Juchs in seinem Bau, in einem Bau mit ben verschiebensten fahrten und Ansgangen. Er war nicht eber ju fangen, als bis man ihm seine Sahrten gefreuzt und seine Ausgange verlegt hatte. Wir werben sehen, in welcher Beise dies geschah. Suvor veraleichen wir die Krafte bei Kreund und keind. Capitain

Sammer verfügte über eine Flottille von etwa 30 Fahrzeugen; von denen, für den Fill eines Kampfes, wohl nur 2 lleine Dampfigliff ("elimjfordwob Augusta) und 6 Auberfanonenjollen in Vertracht Iamen) vok aubere waren Sollfutter und Tansportsfoliffe. Die Befahung biefer Schiffe belief sich auf etwo 200 Mann, dorumter Sammer felhe mit 8 Offichen die Spring dar etwo 200 Mann, dorumter Sammer felhe mit 8 Offichen der Spring dar etwo 200 Mann, dorumter Sammer felhe mit 8 Offichen der Spring dar etwo 200 Mann, dorumter Sammer felhe mit 8 Offichen der Spring dar etwo 200 Mann, dorumter Sammer felhe mit 8 Offichen der Spring dar etwo 200 Mann, dorumter Sammer felhe mit 8 Offichen der Spring dar etwo 200 Mann, dorumter Sammer felhe mit 8 Offichen der Spring dar etwo 200 Mann, dorumter Sammer felhe mit 8 Offichen der etwo 200 Mann, dorumter Sammer felhe mit 8 Offichen der etwo 200 Mann, dorumter Sammer felhe mit 8 Offichen der etwo 200 Mann, dorumter Sammer felhe mit 8 Offichen der etwo 200 Mann, dorumter Sammer felhe mit 8 Offichen der etwo 200 Mann, dorumter Sammer felhe mit 8 Offichen der etwo 200 Mann, dorumter Sammer felhe mit 8 Offichen der etwo 200 Mann, dorumter Sammer felhe mit 8 Offichen der etwo 200 Mann, dorumter Sammer felhe mit 8 Offichen der etwo 200 Mann, dorumter Sammer felhe mit 8 Offichen der etwo 200 Mann, dorumter Sammer felhe mit 8 Offichen der etwo 200 Mann, dorumter Sammer felhe mit 8 Offichen der etwo 200 Mann, dorumter Sammer felhe mit 8 Offichen der etwo 200 Mann, dorumter Sammer felhe mit 8 Offichen der etwo 200 Mann, dorumter der etwo 200 Mann, dorumter Sammer felhe mit 8 Offichen der etwo 200 Mann, dorumter der etwo 200 Mann, dorumter

Die siettille der Alliirten bestand zumächt aus 4 Kannennbooten, wenn fig heiter ber estreichissen Radbamper - Lessiberts gestalte. Die 4 Kannennbooten maren «Wale», deschunde, «Wossiliste und Allies, die beiben ersten der ordreichischen, die beiben andern der geschieden, die beiben andern der geschieden Kartine zugehörig. Der «Bilbe, der den gestalten Liefzung hatte, murde für diese Expedition besonders wichtig. Unterstützt wurde bieselfe durch wie Companier steil einer Täger, des wir fieder sehen werden, in ebenso lächer wie geschiedere Wessel, dem ist sehen erden, die eine Liefzung aber die Allestander vom erstellichten.

Die Signuthümlicheit biefer ein, poet und ber Meilen bertlen Batturiere, die guilden dem pfeltade und den Dynfen gefengen fit, schuf nun, wie schon in der Rürze erwöhnt, die eigentliche Schwierigkeit des Unternehmend. Es war ein Textuni, in dem der Gelgafe nicht nur vollständig Schschwieder in der auch überall hin fonnte, wescholle sich für Schiffe, die ihm nicht überall hin folgen konnten, überaus schwer war, ibn nu fleden wur der Be alleite der boch.

Savor eine Beschreibung des Lerrains, ohne desse Annache is Vorgänge gen nicht zu verlehen find. Wie gladen bard eine Daroflese einer leichteren Orientirung entgegenzufommen und vergleichen — ba wir bod großenischlie fat Binnenland. Bewohner spriechen — bie "Battense" wir einer von vellen hundert Geden und zu eine der ein Jauptcanlien burchschaft und der mit der und der der der der der Ketzgale unterer Gefer wer dem Auge stehn.

Nam fielle sich der Eefer mit uns auf ein Sand-Plateau und pwar an den Ramd besschieft, wo bossels, eine Gand-Plateau und Besten sie abstalt. Wir seine langes und 3 Mellen breites Lorsmoor, daßen behat sich ein 7 Meilen langes und 3 Mellen breites Lorsmoor, daß von einem davolissen Gradengessend durchgogen sist, von humbert Graden und Sandissen, die alle wieder in zwei oder bert größere Sandie minden, die num vie Sauptabern, soll von der Verlet eines Jussels, da Lorsmoor burchsissen. Diese zwei der Verlet eines Jussels, da weberen wie selfwarts und durchberech von diese Gestegnschie, au zwei weberen wie este als ein der Verlet geste der Westensteil, au zwei ober brei Stellen, einen Sügelqug, ber, porallel mit bem Platenu, auf bem wir Rechen, am ber entgegengefesten Seite best Zurswores, eben biefes Woor begrengt und einsche I. amfelts biefes Sügelquages liegt ein weiter, tiefer See und in biefen See fließen die Wossfer ber Canaliden und Canalie, (nachem bie leistern ben Sügelqug burchörochen) mit Julife von gwei ober beri Wortalen

Solget Lossmoor Gegende nethrigt bie Watten See. Das Candpalatam if das schleswigsche Hestland, der See ist die Kordse, der Hügeljug ader der zwische dem Tortmoor, und dem See sch judgiet, sind die friestlichen Inseln, die einem Dulene Damm, eine einzige Gerugmauer bilden würden, wenn nicht die kromartigen Canalle, in beisen Damm zwei oder der Vortale, beduff über Mösusse Mississe danke, in der

Bir wenden uns nun, nachdem wir bis hierher ein Bilb bes Ganzen gegeben haben, ben Einzelnheiten zu, geben dieselben aber möglichst in ber Kutze. Die Borgange gruppiren sich zu brei Hauptmomenten:

- 1. Berichließung ber Lifter. Liefe (Portal I.) und Befegung von Solt.
- Berschließung ber Fahrtrapp · Tiefe (Portal II.) und Besehung bon Jöhr.
- 3. Einschließung Sammers und feine Gefangennahme.

### Berfchliefung ber Lifter - Eiefe und Befebung son Sgit.

Am 12. Juli hatten die beiben Compagnieen fteirischer Jäger versucht, vom schlesvissischem Heltande auß in Booten nach ver Instel Solt überzugesen. Sie waren gescheitert. Sammer lag in dem hauptranal, der vor Sult sich bingicht und im Vorben Solts, zwischen beiter Instel und der Jusiel Neums, in die dahinter gelegene See einmändet. Er beschossen biesen Sauptramal aus – der die Lifter-Lifte heiße der der elektlichken Boote, die auf Umkehr gezommen wurden. Es war als em könptstand im jävbaitst gelegene kleinere Sandlegen gurdt zu deringen, jo das her Jagung zur Jafle Sytt nicht länger von seiner zischtille dehertscht wurde. Dies geschos. Die Ranwenkoes-flister die kleinter erschien von der Noerhöpise von Sult, drang in den hier mindeuten Sauptranal obie Lifter-Lifte, und höftlich bei der prussischen Sauptranal obie Lifter-Lifte, und höftlich von Eie findern zurch in der Veller-Lifter-glossen die Greichkund verfellen, die Sower-Lifterhinauf und zwongen dadurch die flottlike des Capitain Sammer, sich weiter klowatets zu ziehen. Doch bleden siehe Griffe immer noch an der mittleren Offsligte von Sult, ziemild in Front der Sauptvertschaften Wersum und Retum; nur det freie Benegung nach Noeden hin war abgeschutten.

Mm 13. frub murbe nun feitens ber fteirifden Sager bie Eroberung Splts vom gegenubergelegenen Reftlanbe aus, bie am Lage borber gefcheitert mar, wieberholt. Diesmal gludte fie. Sammer mar grar immer noch in ber Lage, ben auf fleinen Booten überfebenben Steiermarfern ben Beg ju verlegen und that es auch; er war aber boch burch ben Blite und Bafiliete in allen feinen Bewegungen gebemmt. Ale er mit einzelnen feiner Rabrzeuge beraufant, um bie fleine Bootflottille ber Steirer ju befchießen, lief biefe - auf ben Rath bes Lootfen Auberfen abfichtlich aus bem Sabrmaffer auf eine Canbbant auf, mobin Sammer nicht folgen, auch mit feinen Gefcuten nicht reichen tonnte. Sier berblieben bie Jager. Compagnicen bis jur Ebbe. Als bie Ebbe enblich tam, wurde bas Sahrmaffer fur bie Sammerichen gabrzeuge ju flach und feicht, bie nun - ba norbmarte ber Blite und ber Bafiliefe lagen - fub. marte geben mußten, um bas nothige Baffer fur ihren Riel zu finden. Durch biefe rudgangige Bewegung murben bie Steirer auf ihrer Canb. baut frei, ichleppten ibre Boote, im Laufidritt, bon ber Canbbaut bis jur nachsten Liefe und gelangten mit biefer Liefe (ber Wefter Leb) an bie Rufte von Gplt. Die eine Compagnie laubete bei Morfum, Die aubre bei Reitum. Jubelub murben fie von ber Bevolterung empfangen; Golt mar genommen; Sammer batte fich in eine gwifden gobr und bem Reftanb gelegene Comaltiefe, in bie fogenannte Bohrelen- gurudgezogen; jugleich bielt er Robr, fammt beffen Sauptort Bud befest. Es banbeite fich barum, ibm jebt auch bies zu entreißen. Dazu mar es nothig, auch Bortal II. ju foliegen: Die Fahrtrapp. Liefe, Much bies gefcah, wiewohl fich abermals (biesmal in Rolge bes Betters) große Sinberniffe in ben Beg ftellten.

## Berfchiiefung ber Sabetrapp - Ciefe und Befehnng unn Sobr.

Mm 13. Abends war die Situation solgender. Sammer lag mit seiner glottille zwischen gebr und bem hestland in der "Schreiep-; Solt war von etwa 200 Settrern befest und bet Morsum eine Kleine Batterie errichtet, die die Besterten seinen Sammer hier entschildspfen wollte) behereschie; zwischen Solt und Komd, in der Elster-Liefe, sag die Flottille ber Militera und solch hier des Bortal I.

Der Plan ging num jundoft doffin, von Spit ans die Insie Imrum und von biefer aus die Jusef gofr zu nehmen; 150 steirisse Jüger wurden zu bem Behuf an die Schliptse Solie detastiet. Der Udsergang — wieber in kleinen Booten — war aber nicht möglich; der Weltwind war zu fack. de mußte ankerveitig Nach geschaft werden.

Diefelben 150 Jager, bie an ber Eubfpise Gulte vergebene ihren Uebergang nach Umrum (über bie "Jahrtrapp . Liefe") ju bewertstelligen gefucht batten, erhielten jest Orbre, an bie Rorbfpise ber Infel aufgubrechen. Etwa 7 Meilen Entfernung. Der Marich wurde ausgeführt und am 16. Abenbs, brei Tage nach ber Befitergreifung Spits, murben bie 150 Steirer auf ben oeftreichifchen Rauonenbooten Dalle und Deebunbe eingeschifft. Der Bafilista blieb in ber Lifter. Liefe, um bier Bortal I. gefchloffen gu erhalten; ber Blibe folgte bem Dalle und »Ceehund.« Alle brei Schiffe gingen nun (am 17. frub) auf offner Gee an ber Beftfufte Gulte entlang und fubren, ale fie bie Rabrtrapp. Liefe im Guben ber Jufel erreicht hatten, in biefen zweiten Sauptraual hinein. Der oeftreichifche Rabbampfer Blifabethe, ber fich ihnen unterwegs jugefellt batte, blieb gwifchen Gult und Umrum liegen und ichloß bie Sabrtrapp. Liefe. Bon biefem Mugenblid an war an ein Entfommen Sammere nicht mehr wohl ju benfen; er batte nur noch einen Musmeg fublich von Umrum burch bie »Reuter. Liefe«, war inbeffen taum noch in ber Lage, biefen einen Musmeg ju benuben. Die Robrelen, auf ber feine Blottille lag, fließt gwifden Gobr und Umrum boppelarmig bem Deere ju; bie bochgelegene St. Johannistirche auf gohr bezeichnet bie Stelle, mo biefer Gabelpuntt gelegen ift. Sier theilt fich bie Bafferftrage, bie Robr im Often und Guben umfließt, und nimmt nach Rorben ju burch bie Rabrtrapp . Liefe, nach Guben ju burch bie Reuter . Liefe ibren Mb. fluß. In bem Mugenblid, wo bie Rlottille an ber Sahrtrapp. Tiefe erichien, mar ein Entichlupfen burch bie Reuter Tiefe allerbinge noch moglich, wiewohl fcmer; von bem Moment an aber, wo bie Rlottille innerhalb ber Sahrtrapp. Liefe bis an ben Gabelpuntt auf Sobe ber St. Johannistirche vorgebrungen mar, mar auch ber lette Musmea Th. Fentane.

perichloffen. Um 17. frub 9 Uhr mar biefer Gabelpuntt erreicht; bie Befangennahme Sammers mar nunmehr nur noch eine Frage ber Reit; er hatte feine anberen Chancen mehr ale bie eine, bag ber Friebenefchluß (ber ftunblich erwartet murbe) eber elutreten murbe, ale es ber Rlottille moglich fein tonnte, ibn ju umglugeln. Alle felne Schritte maren beshalb bon biefem Mugenblid an nur noch barauf gerichtet, Belt gu gewinnen uub burch flug fortgefponnene Unterhandlungen bie Rataftrophe binaus. ichiebend, fie baburch ichlieflich gang ju bermeiben. Er icheiterte aber; bie Begner burchichauten fein Gpiel. Rachbem ihm eine Brift, behufs Gingiebung von Rachrichten bewilligt worben mar, murben am 18, frub 250 Mann (150 Jager, 20 Marinefolbaten und 80 bewaffnete Matrofen ber -Glifabetha) von ben bis jum Gabelpuntt porgebrungenen Schiffen gelaubet und gegen Bod in Bewegung gefest. Sammer, mit feiner flottille, lag in Front von Byd; unt 6 Uhr frub - bie babin mar ibm eine Waffenruße bewilligt morben - follten bie Reinbfeligfeiten wieber beginnen. Und fo gefchah es.

#### Einfdliefung fommern und feine Gefangennohme.

Um 18. um 6 Uhr fruh mar bie Situation folgenbe: Golt und Robr maren burch geftreichifche Abtheilungen befest; bie Allierten tonnten, bom Ufer beiber Jufeln aus, bie boruberfahrenben feinblichen Schiffe unter Beuer nehmen; Die Lifter. Liefe und Die gabrtrapp . Tiefe maren burch ben Bafiliets und bie Blifabethe gefchloffen und ber Reft ber Alottille war bis uber ben Gabelpunft in Sobe ber Ct. Johannisfirche porgebrungen und batte baburch ein Gutfommen mit Gulfe ber Reuter. Liefe ebenfalls unmöglich gemacht; Sammer und feine 30 Chiffe maren voll. ftanbig eingeschloffen und bas Gingige, mas ibm noch blieb, mar ein Sinund Berfahren auf bem zwifchen Robr und Gult gelegenen Cangl. Pabp. rinth. Aber ein geschicktes Manover bes . Blig. nahm ihm (am 19.) bie Gelegenhelt bagu. Um 18. um 6 Uhr fruh begannen ber Dalle, ber "Ceebund" und ber Blis" ibre Befchiefung ber por Bod liegenben Sammerichen Blottille; Infanteriefeuer von ber Infel aus unterftutte biefe Rauonabe. Elnige Schiffe murben im Laufe bes Tages genommen, boch im Uebrigen feine enticheibenben Erfolge erzielt; Sammer erflarte, ser werbe fich fo lange balten, wie fein Propiant reiche. Dem mußte man juvortommen. . Balle und . Geebunde blieben bor Bod in Gront ber Sammerichen Rlottille; ber Blige aber bampfte am 19. Mittage auf bemfelben Bege, auf bem er gegen Bod vorgebrungen mar, wieber gurud, erreichte bie Sabrtrapp . Tiefe, mo bie . Elifabeth. lag, fubr an biefer borbei und brang nun (vgl. bie Rarte) wie am 17. bon Guben ber, fo jest

bon Rorben ber in bie Sobrelen ein, in ber Sammer mit bem Reft feiner Flottille lag. Sammer tam baburch zwifchen zwei Feuer, er hatte feinen Musmeg, auch feine freie Bewegung niebr, felbft ein Sin. und Berfahren in bem Gewirr ber Rauale mar nicht langer moglich; gwifchen Balle und Deebunde von Guben und bem Blibe von Rorben ber auf engstem Raume eingeschloffen, blieb ibm nichts anberes übrig, ale fich gu ergeben. Um 74 Ubr Abende ericbien er mit feinem erften Officier, Lieutenant Sollbu, an Borb bes Blise und capitulirte. Sier fcbrieb er auch ben Befehl an feine Untergebenen, ein Gleiches ju thun. Das Better aber mar fo ichlecht, baß es unmoalich mar, vom Blise aus biefen Befehl an bie anbern Sabrzeuge ber Sammerichen Glottille gu überbringen. Diefe batte ingwifden fur fich felbft gehandelt. Die gange Befahung, 7 Officiere und 185 Mann, maren an Borb bes "Geebund" ericbienen und hatten fich bei bem Commanbeur ber Flottille, Fregattencapitain Rrono. wetter, als Gefangene gemelbet. Das mar in ber Racht vom 19. auf ben 20. 3molf Stunden fpater traf bie Radricht ein, bag eine porlaufige Friebensbafis gefunden und ein Baffenftillftand abgefchloffen fei.

Mit blefer fleinen, aber glangend burchgeführten Baffenthat schloß ber Rrieg; auch bas leste Stud vom schleswigschen Boben war bem Geinbe entriffen — Schleswig-Solftein frei.



on bem Alfen-Tage un war bie danische Biderflandskraft gebrochen, bie Vreußen hatten einen Meeresarm überschritten, eine Bereinigung der flotten ber Allifiten flaub bevor, — man sing au, wie school der der der der der besteht school der der der der der der school der der der der jed unscher zu füssen und bie der der Unischer ist fünft bie Genefigt -

beit gum Frieben. Das Minifterium Monrab trat (am 8. Juli) gurud, ein Minifterium Blubme trat an feine Stelle. Dies war gleichbebeutenb mit Frieben. In ber That, ber erfte Schritt bes neuen Dinifteriums bestand in bem Unfuchen einer Baffenrube und am 18. Juli bereits murbe ju Chriftiansfelb, ber norblichften Stabt in Schleswig, eine Uebereintuuft unterzeichnet, ber gufolge bie Reinb. feligfeiten ju Land und Gee vom 20. Juli Mittags an bis jum 31. Juli Abenbs eingestellt werben follten. Allgemein ging man bavon aus, bag biefer eilftägigen Baffenrube, bie au 30. Juli auf abermals vier Tage (bis jum 3. Muguft) verlangert wurde, ber Friede folgen werbe. Und fo gefcab e8. Coon am 25. Juli maren bie Bevollmachtigten Deftreiche, Preufens und Danemarts und zwar fur Deftreich Graf Rechberg unb Baron Brenner, fur Breugen Berr v. Bismard und Freiherr v. Berther, fur Danemart Berr v. Quaabe und Oberft Raufmann, in Bien ju einer Griebensconfereng gufammengetreten und batten fich am 1. Muguft, alfo amei Tage por ber am 3. ablaufenben Baffenrube über bie Grieben 8. praliminarien geeinigt.

 einbarten Sage, beren erften (Paragraph I.) wir bier im Wortlaute folgen laffen:

Ce. Wojeftat ber Ronig von Danemart entjagt allen feinen Rechten auf bie Sergagtiamer Schlesboig, Soffein und Canenburg gu Gunften Jerer Wajeftaten bes Kaifers von Ochtreich und bes Ronigs von Preußen, indem er sich verpflichtet, die Dispositionen anzuretennen, weiche bie genannten Majestaten in Betreff biefer Sergaachtumer terfein werben.

Ausgefend, nicht von bem Erbrecht bes einen ober andern Patenten, sondern von dem deutschen Recht der Kerzogthümer, (das, feierlichen Ausgehausen aum Trob, auf dem Huntt gestanden hatte, durch die Einverleibung Schlesburg in Danemark schwerzeicht zu werden hatten der kentlichen Gressfindliche den Kompfe sognenen und das Refultat biefes Kampfes sa, jest vor: die Serzogthümer waren deutschiefes Kampfes sa, jest vor: die Serzogthümer waren beutsch, frei. Ein fechsmonatlicher Krieg, — eine sah ununterbrochen Kette größerer und keinerer Erfolge — hatte dies glängende Refultat herbeigeführt, glängender, als es bei Ausbruch des Krieges die fühnsten Soffinungen erwartet aben mockett aben wocket.

Das Lichfeil — und mit diefer Betrachtung wollen wir schließen — ach sich, gang abgesten vom Politischen, auch den mititairischen Exfosgen biefes Krieges gegenüber sich verschieben gestellt. Erfte begestletzte Elegabreude bat das, was geschach, ungweischlichst übert ficht, indem es bie haben der bei der der entweren, genatligerer Kämpfe an die Seite feste, Wissaums, Neib und Widerpruchsgeist haben sich auch erreitet in tritteinder Verstlemerung gesallen nus sind bemicht genosen, den genem Kampf zu einer mititairischen Trommander, zu einem mit Jähnbachel-Gewehr und 24 Pfündern leicht ertauften Siege herabzurbaten.

Ein folgter eleigher Siegs war num aber biefer Kampf feineswegs. In der Gefammt beit der zur Altion gebrachten Streithäfte dem Jeinde allerdings in dem Berhältnig von 2 zu 1 übertigen, faund dies gluftige Berhältnig, in den einzeinem Epijoden des Krieges (allerfalls die Operationen in Jätiand dagerechnel) dem Militen nur höhig feiten zur Seite. Die Optreider, in den bintigen Gefahren am Königsberg und dei Operationen feche im ganilägien Galle wie 1 zu 1 und der Düppef fahren fich die Unfrigen sechs Wochen im ganilägien Galle wie 1 zu 1 und der Düppef dagen fich die Unfrigen sechs Wochen in die zu 1 zu 1 und der Düppef dagen fich die Unfrigen sechs Wochen in die zu 1 zu 1 und der Düppef dagen fich die Unfrigen sechs werden in den geschafte erfellung, der unter zei zum Kampfe fam, verfälgte der Gegner über eine gebedte Ertillung, darunter zwei Positionen (Dannevert und Düppef) die DM Ruf der Untermehmschaftel für sich in Mürpten dasimen. Umb Düppel

(weil bier bie feindlichen Krafte fur eine Berthelbigung austrichten) mehr oder weniger mit Recht! Denusch fiel es. Der 18. April focht ein uner Blatt in ben vollen Krang preußischer Gren. Es war ein glängender Gieg, aber fein leichter und alle die ihn erzingen halfen, burfen in Demuth fich bliefe folgen Tacels Freuet.

Und mir mit ihnen! -

Bor allem aber moge gute Saat sprießen aus dem Blute derer, die gefallen; der Arca des Saders, des fillen und offenen Krieges, solge Kriebe, Freiheit, frijder Wind und frijde Bahrt. Die meerumschaungenen Lande sind ungter, werb'es auch das Meer. Das walte Gott!



02636323

# Verzeichniß der Illuftrationen,

fammtlich gezeichnet von Ludwig Burger.

|                      |                                      |                                                                                                                                                                                      | In Soly geidnitten                                  |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.<br>2.<br>3.<br>4, | 6. 94.<br>6. 42.<br>6. 94.<br>6. 42. | Portrait & R. H. bes Kronpringen<br>Portrait & R. H. bes Pringen Ariebrich Rarf<br>Portrait & Cr. bes Betbmarifchalls v. Wrangel<br>Portrait bes Belbmarifchallieutenants v. Gableng | g. Schmibt.<br>g. Muller.<br>M. Lutte.<br>M. Bogel. |
|                      |                                      | Ginleitung.                                                                                                                                                                          |                                                     |
| 5.<br>6.<br>7.       | 6. 3.<br>6. 14.<br>6. 26.            | Initial J. ju " Chieswig- Solftein. Panb und Leute"                                                                                                                                  | g. Müller.<br>g. Schmibt                            |
|                      | O. 20.                               | Soffirin                                                                                                                                                                             | 5. Comibt.                                          |
|                      |                                      | Der Musbruch bes Rrieges.                                                                                                                                                            |                                                     |
| 0                    | ~ 00                                 | Initial F. gu , Bom Tobe Griebriche VII. bes jum Musbruch                                                                                                                            |                                                     |
| 8.                   | S. 29.                               | bes Rrieges"                                                                                                                                                                         | M. Butfe.                                           |
| 9.<br>10.            | 6. 33.<br>6. 39.                     | mitial K. ju , Der Musbruch ber Geinbfetigfeiten "<br>Imitial Z. ju , Die verbunbete Armee. " (Anbeutung fruberer                                                                    | M. D. Steinbel                                      |
|                      |                                      | Maffenbrüberichaft)                                                                                                                                                                  | M. Worms.                                           |
| 11.                  | 6. 45.                               | Schiufvignette: Preußifche u. oeftreichifche Baffen u. Beime                                                                                                                         | 5. Schmibt.                                         |
|                      |                                      | Das Dannewert.                                                                                                                                                                       |                                                     |
| 12.                  | 6, 49,                               | Initial P. gu , Das Dannewerf und bie banifche Armee.                                                                                                                                |                                                     |
|                      | G. 55.                               | (3m Initial bas banifche Wappen)                                                                                                                                                     | ő. Schmidt.                                         |
|                      |                                      | Ederniorbe)                                                                                                                                                                          | a. v. Steinbel.                                     |
| 14.                  | S. 58.                               | Initial D. ju , Miffunbe. (Gefecht bei Miffunbe)                                                                                                                                     | M. Butte.                                           |
| 15.<br>16.           | ©. 68.                               | Initial G an , Ciber Uebergang ber Deftreicher                                                                                                                                       | M. v. Steinbel.                                     |
| 10                   | S. 74.                               | bes Ronigebugels) Uebergang," (Preufifche Dontons)                                                                                                                                   | M. Bogel.                                           |
| 17.<br>18.           | 6. 79.                               | Initial A. an . Die Raumung ber Dannemerte. (Gen. be Meig)                                                                                                                           | M. Worms.<br>M. Burte.                              |
| 19.                  | 6, 86.                               | Initial U. ju " Chleswig. Orverfer." (Bergog Bilbeim vom Barttemberg)                                                                                                                |                                                     |
| 20.                  | 6. 93.                               | Initial W. gu " Der Marich burch Angeln. Befehung fiene-                                                                                                                             | a. Borms.                                           |
| 20.                  | O. 30.                               | buros " (Dreufifde Cavallerie im Unwetter in Angeln)                                                                                                                                 | M. Borme.                                           |
| 21.                  | 6. 96.                               | Edlufpignette: Das preußifche und oeftreichifche Wappen                                                                                                                              |                                                     |
|                      |                                      | burch Borberr verbunben                                                                                                                                                              | g. Comibt.                                          |
|                      |                                      | Dappel.                                                                                                                                                                              |                                                     |
| 22.<br>23.           | S. 99.<br>S. 105.                    | Juitial G. gu , Sunbewitt. " (Borpoften gegen bie Schangen) Initial D. gu , Die Duppelftellung. " (Jagerpoften im Gun-                                                               |                                                     |
| 24.                  | G. [11.                              | bewitt) .<br>Initial W. ju , Bis jum 11. Bebruar. " (Preufische Gar-<br>ben im Unwetter im Gunbemitt) .                                                                              | M. Borms.                                           |
|                      |                                      | ben im Unmetter im Gunbewitt)                                                                                                                                                        | M. Bogel.                                           |
| 25.                  | G. 113.                              | Initial V. ju , Bis jum 29. Februar. (Chiof Gravenftein) Initial D. ju , Bis jum 17. Marg. (Die Gammelmart.                                                                          | 5. Comibt.                                          |
| 26.                  | 6. 129,                              | initial D. ju , Bie jum 17. Mary." (Die Gammelmart-                                                                                                                                  |                                                     |
| 27.                  | 8, 140,                              | Butterieen) 17. Marg (Dorfgefecht in Duppel)                                                                                                                                         | 5. Comibt.<br>21. v. Steinbel.                      |
| 28.                  | 6. 153.                              | Initial B. ju , Das Ericheinen ber Brigabe Raven por                                                                                                                                 | u. v. Otenber.                                      |
|                      | <b>U</b> 1100.                       | Duppel." (Gefecht am 28. Marg)                                                                                                                                                       | M. Worme.                                           |
| 29.                  | G. 165.                              | Initial S. ju , Das Projett von Ballegaarb. " (Das bren-                                                                                                                             |                                                     |
|                      |                                      | nenbe Conberburg)                                                                                                                                                                    | Sadenbed.                                           |
| 30.                  | 6, 175,                              | Initial D. ju "Lagerleben." (Lagerleben in ber Buffeltoppel)                                                                                                                         | 5. Muller.                                          |
| 31.                  | G. 186.                              | Initial J. ju , Die Lage por bem Sturm. " (Musbeben                                                                                                                                  | ~ ~                                                 |
| 32.                  | G. 193.                              | ber Parallelen) Die Danen u. bie Duppelftellung pom 17, jum                                                                                                                          | M. Borme.                                           |
| - w,                 | O. 100.                              | 18. April. " (Berfterte banifches Blodhaus aus Schange VI.)                                                                                                                          |                                                     |

|            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                          | pon;                         |
|------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 33.        | ©. <u>197.</u>                     | "Der Sturm." (Erfturmung ber buppler Schangen; Auf-<br>pflangen ber gabne auf Schange VI.).                                                                                                                                              | 5. Comibt unb                |
| 34.        | 8. <u>225.</u>                     | Initial W. ju "Die Entideibung am (preußischen) rechten glugel. (Die Duppelmuble)                                                                                                                                                        | a. o. Steinbei.              |
| 35.        | €. <u>244</u>                      | Initial U. ju , Der Tag nach bem Sturm. " (Johanniter-<br>Ritter auf bem Schlachtfelbe.).                                                                                                                                                |                              |
| 36.<br>37. | ©. 249.<br>©. 254.                 | Initial S. ju , Die Berlufte, " (General o. Raven)                                                                                                                                                                                       | M. v. Steinbel.<br>M. Lutle, |
| 38.<br>39. | €. <u>260</u> .<br>€. <u>262</u> . | fchaften im Sturmanzuge jur Parabe)                                                                                                                                                                                                      | M. Worms.<br>D. Schmidt.     |
|            |                                    | thronenb                                                                                                                                                                                                                                 | M. v. Steinbel.              |
|            |                                    | Der Rrieg in Jutland.                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| 40.        | ©. 265.                            | Initial A. jum Abschnitt " Jutland." (Prenfischer Borpoften<br>am Einssorten Ber bei Erfcheinung Raifer Otto 4,<br>ber ben Sper über ben Deten ibn bleubert. Umgestürzter<br>banischer Grengplahl. Portrait bes Generals v. Faldenftein, |                              |
| 41.        | S. <u>267,</u>                     | nach unten abschließend)                                                                                                                                                                                                                 | 5. Muller.                   |
| 42.        | ©. 272.                            | Initial L ju " Bom Einmarfch in Jutland bis jum Bom-<br>barbement von Fribericia vom 7, bis 21, Marg. " (Gefecht                                                                                                                         | M. v. Steinbel.              |
| 43.        | ©. 285.                            | bel Gubie, bie Danen geben fich gefangen)                                                                                                                                                                                                | 23. Geift.                   |
| 44.        | G. 290.                            | bericia ben 28. April. " (Pringenftrage in Fribericia) Schlufvignette: Auf Die Requisitionen in Jatland Bezug                                                                                                                            | M. Butfe.                    |
| 74.        | O. 23M                             | nehmenb                                                                                                                                                                                                                                  | 5. Comibt.                   |
|            |                                    | Der Krieg jur Gee.                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| 45.        | ©. <u>293.</u>                     | Initial A. jum Abidnitt "Der Rrieg jur Gee" (Ded ber<br>Arcona. Portrait bes Contreadmirale Jachmann, Matrofe<br>und Gersolbat mit Baffen, Gidenland und bem Marineabler                                                                 |                              |
| 46.        | ©. 300.                            | nitial S. ju "Das Ceegefecht bei Belgolanb." (Portrait                                                                                                                                                                                   | M. Worms.                    |
| 47.        | 8.304.                             | bes Contreadmirals v. Tegethof)                                                                                                                                                                                                          | M. Lutte.                    |
| -          | 0                                  | verbundenen Ablern Preugene und Deftreiche                                                                                                                                                                                               | n, Bogel.                    |
|            |                                    | Der lette Alt bes Rrieges.                                                                                                                                                                                                               |                              |
| 48.        | 6. 307.                            | Initial W. jum Abidnitt "Der lehte Aft bes Rrieges." (Canbungsfrene auf Alfen; Portrait bes Generals herwarth                                                                                                                            | ~ 0114                       |
| 49.        | €. <u>310</u> ,                    | v. Bittenfelb)                                                                                                                                                                                                                           | M. Butte.                    |
| <u>50.</u> | <u>6.343.</u>                      | Gefangener und eroberter Geldzeichen und Gefcase)                                                                                                                                                                                        | M. Begel.                    |
|            |                                    | betbeiligten, bes herrn v. Saldenftein, Geconbelieutenant im 4. Garbe Grenabier Regiment, Abiutant im II. Corps) .                                                                                                                       | Sadenbed.                    |
| 51.        | G. 364.                            | Anitial A. ju . Ueber bie friefifche Gee." (Capitain Sammer                                                                                                                                                                              |                              |
|            | ~ 270                              | ergiebt fich an Borb bes preußifchen Ranonenbootes "Blis")                                                                                                                                                                               | M. v. Steinbel.              |
| 52.<br>53. | ©. 372.<br>©. 374.                 | Initial V. ju "Colufi." (Der banifche Bowe übermunden) Colufioignette bee Gangen: Der Inoalide von 1864 bon                                                                                                                              | 28. Frift.                   |
|            |                                    | feinen altern Rameraben ehrenvoll empfangen                                                                                                                                                                                              | M. Borme.                    |

3m Berlage ber Ronfaliden Gebeimen Ober Sofbuchbruderel (R. D. Deder) in Berlin. Bilbeimeftrafte 75., find ericbienen und pon berfelben, fowie burd alle Buchantinnaen au begieben: Bothe, S., Gec. Lieutnont. Gefchichte bes Churingifden Ulanen - Argimentes Ir. 6. 3m Auftrage bes Regiments bearbeitet. 1865. 8. geb.

gus christen ben mellimme bendentt. 1865. 8 geh.
Gartnie, Edmann. Neber affeiten, flebenserderung und bas fleibensthimitäte in ber Crifinider. Gebe Beirlingen. Deuts 6. 3, Reuberg. 1853. get. 8 gel. 124t. 225 fgr.

— Schödler friedrich II. von Dreufun, genanns Friedrich er Große. Deutsche von Breufun, genanns Friedrich er Große. Deutsche von Breufun, genanns Friedrich zu, 3, Reuberg. (Doutsche von Breufun, genanns Friedrich zu, 5, Reuberg.) (Doutsche von Breufung) gen. 1, Stach 1865. 2 28t. 225 gg. 1. V. Schol, 1885. Spike Siller, 1 28tr. 15 fgr.

11. Land 1860. 2 28tr. 225 fgr. — 1860. genit Sellte. 1 28tr. 15 fgr.

11. Land 1860. 2 28tr. 225 fgr. — 1860. genit Sellte. 1 28tr. 75 gg.

Diefelbe, Bolle . Musgabe 1863-1866, Bant I. H. HI. IV. H. 8. och. à 20 fgr.

1905. 50. 50.

— Agan Jacahim von Sielen, Résiglich Petudischer Cherral ber Nasadurfe, Mitter bei chraupen Albertein, der bei Megamunt ber Mengl, Delt-Sultern, Rebert auf Moffens, 1905. Deiter Minder, Mit 5 Juliert, g. 6. 50.

— Friedrich Wilhelm III. und Kuffe. Künig und Königu von Preußen, 217 Craphagna auf für Zeit und bieren Urben. 1906. Seine Größen Seine Mengle State Mengle und Königu von Preußen, 217 Craphagna auf für Zeit und bieren Urben. 1906. Seine Urb Medhlungen.

- Friedrich, Der Erfle Ronig in Preugen. 1861. 2. vielfach verbefferte Muft. 8. Dit 1 Litel.

Bermarth von Bittenfeld, Sane, Drem. Lieut. Gefchichte bes Ronigt. 2. Carbe-Aegiments ju Euf. im Auftrage bes Oberften und Rommanbeurs von Bent-bem fur bie Mannicaft bes Regiments gufammengeftellt. 1863, 11. 8. geb. 5 fgr. Lippe-Meißeufeld, Genft, Ges jur, Ritmeifer a. D. Geschicht bes flönigt. Deruf. 6. fularen Argimento (chrom 2. Schiefischen). Jam Bellen ber Reignentis-Eregnistitung ber Nationalbanfe. 1893. Ver. 8. Wit 6 Bibern und 2 geograph. Gitzen, elie, gebunch. 4 Eble.

Ponoker, von, General. Bas Bestsche Kelegswesen der Urzelten in seinen Verbindungen und Wechselwirkungen mit dem gleichzeitigen Staats- und Volksleben. I. und H. Theil.

 Theil, (Wanderung über die Schlachtfelder der Deutsehen Heere der Urzeiten.
 Theil,) 1864. gr. 8. geh. Brittwig und Gaffron, Malter von und Georg von Biebahn I., Gel. Piente.

Gefchichte Des Monigt, Dreuß, Raifer Alerander Carde-Grenader-Regiments fir. 1. und feiner Blammtruppen. 1864. fl. 8. geb. Riefe, Auguft, Dajor at. Eriebrich Wilhelm's Des Großen Churfurflen Winlerfeldung

in Preufen und Samogilien gegen bir Schweben im Jahre 1678,79. Ein Britrag jut brandenburg, Reiegegeichichte. 1864. gr. 8. geb. Mit Rarte bes Rriegsicouplages. 22} far. Schneidauvind, Dr. Franz Jojeph Abolph, Reigl Deperider Softath Prinz Wi-helm von Preußen in den Arigen feiner Sell. Auch ein Lebensbild aus dem Befreinagsfrigen. Ru dem Libensfe und Sagemiel des Affricas. 1856 er. 8. auf

28tt bem Gibniffe und facumite tee Dringen. 1856. gr. 8. geb.
Westphalon, Ohr. H. Ph. Edder von. Geschichte der Feldzäge des Herzoge Ferdhaud von Beauschwig-Lüsteherr. Nachgelassenes Manuscript. Herausgegeben von F. O. W. H. von Westphaleu, Königl. Preuss. Staatsminister a. D. 1859. 2 Hände gr. 8. geh. 5. Thir. Bittfen, Paul von. Seifhicht bes Königl. Praff. Carbe-Schijen. Satwillone. aft Beiebl für bie Mamifcht bes Bateillone verlöft, ge B. geb. mit Lutbitte. ?) igt. Wilkzieben, A. von, Obers-Lieutennat und Kommandeur. Prier Friedrich jedes von Coburg.

Saalfeid, Herzog zu Sachsen, K. R. und des Heil, Rom, Reiches Feldmarschall, 1859. 3 Theile, Mit Portrait und Faesimile, gr. Lex. S., und Atlas mit 17 Karten und Planen, nebst

Bum Sunftigfahrigen Stiffungefeft bro faifer Frang Garbe-Grenabier-Regimente Mr. 2.

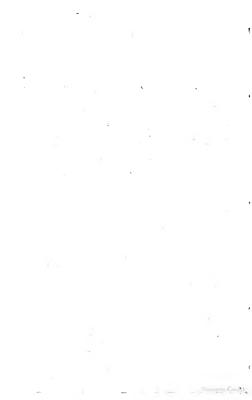

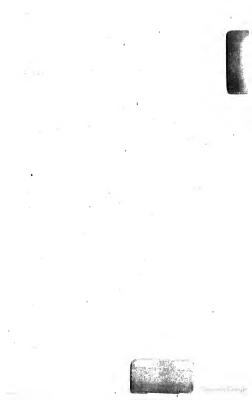

